Donnerstag, 15. August 1985 - D \*\*\*

Anel Springer Verlag AC. Postf. 10 06 64, 4300 Essen 1. Tel. 0 20 54 / 10 11 Wichitze Telefon-Nummern der WELT: Zentrairedaktion Bonn (02 28) 304-1 / Anzelgenennahme Kettwig (0 20 54) 10 15 24 / Vertriebsabtellung Hamburg (040) 347-1 -- Pillehtblatt an allen deutschen Wertpapierbörsen

# DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 188 - 33.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 38,00 hfr. Dinemark 8,00 dkr. Frankreich 7,00 F. Griechenland 105 Dr. Großbritzmien 65 p. Italien 1500 L. Jugoslawien 275,00 Dkn. Luxemburg 28,00 lfr. Niederlande 2,20 hft. Norwegen 7,50 nkr. Üsterreich 14 dS, Portugal 115 Esc, Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,80 sfr. Spanien 150 Pts. Kanarische lusein 175 Pts.

# **TAGESSCHAU**

POLITIK

Europa: Eine vollständige Abschaffung der Kontrollen an den europäischen Grenzen hält Bundesfinanzminister Stoltenberg derzeit nicht für möglich. Bei der Vorstellung des Jahresberichts 1984 der Zollverwaltung sagte er in Bonn, Stichprobenkontrollen blieben zur Bekämpfung des Rauschgiftschmuggels und we-gen des unterschiedlichen Steuerrechts in der EG erforderlich

Tate has

l'alc bei Hang

- 12 May 2

akter Meffalle

WILL The Note

1 (See )

\* Name

The state of the

the series of

\*\* \*\* \*\* <u>\*\* \* \*\*</u>

er er er er er er er

त्र समाज्याति

1.000 0000

Vine (a)

10000

in mark

1.0

ampnissiak is

A 4 17 MM

. :. . :. . <u>l</u>.=

\_ 0 17

1.123

r. - 174

• 4.1:3

dd uridd

....

1,870

100 m

Main Street

1. 6. . FE

n. : :

200

.....

per 2<sup>550</sup>

a Variation

best

\_

Waffen: Das Bundeskriminalamt ermittelt wegen einer illegalen Lieferung deutscher Waffen für Nicaragua. Dabei soll es sich um Maschinenpistolen vom Typ Heckler und Koch handeln Die Lieferung war in Costa Rica bei der Überprüfung eines dänischen Frachters beschlagnahmt worden, der nach Nicaragua wollte.

Transit: In Bonn wird heute ein Abkommen mit der "DDR" über die Erneuerung von Teilstücken der Transitautobahn Berlin-Hof unterzeichnet. Vor allem geht es um den Abschnitt zwischen dem Grenzübergang Rudolphstein bei Hof und der Autobahnabfahrt Triptis in der "DDR".

Arbed Saarstahl: Die Bundesregierung ist weiterhin nicht bereit zusammen mit dem Saarland die Kapitalmehrheit bei dem hoch verschuldeten Unternehmen zugunsten einer Treuhand-Gesellschaft zu übernehmen. Ein solcher Schritt käme einer Verstaatlichung gleich, sagte Regierungssprecher Ost. (S. 4)

Uniwelt: Als "chaotisch" wird von Fachleuten die Umwelt- und Gewässersituation in Polen charakterisiert. Polnische Ökologie Experten sehen in Oberschlesien eines der gefährdetsten und am meisten belasteten Gebiete der

Dislog: Großbritannien führt vertrauliche Gespräche mit Albanien über eine Wiederherstellung der nach dem Krieg abgebrochenen Beziehungen, bestätigte Premier-ministerin Thatcher. Tirana fordert Goldreserven im Wert von knapp zwölf Millionen Mark zurück, die während der deutschen Besetzung aus dem Land gehölt wurden und heute von Großbritannien, den USA und Frankreich verwaltet werden.

## Die "Großen-500"

Zum 10. Mal veröffentlicht die WELT eine Aufstellung der 500 größten Unternehmen in Industrie, Handel und Dienstleistung. Die Liste, ein Spiegelbild der Wirtschaftsaktivitäten in der Bundesrepublik, zeigt, daß 1984 ein gutes Jahr für Chemie und Energiewirtschaft war, Insgesamt sind 20 Unternehmen neu in den "Club der großen 500" gekommen. Seite 14

#### WIRTSCHAFT

Textil: Wettbewerbsverzerrungen im internationalen Textilhandel beklagen die deutschen Hersteller. Bei stagnierendem Inlandsabsatz werde der Export immer schwieriger. (S. 9)

BMW: Im ersten Halbjahr 1985 wurden neue Höchstwerte erzielt. Die Produktion (234 366 Einheiten) stieg um 19,1 Prozent der Umsatz (knapp 7,4 Milliarden DM) um 24.6 Prozent. (S. 11)

US-Agrarmarkt: Unerwartet große Ernten verschärfen die Krise im Getreidegürtel der USA. Washington rechnet mit einem weiteren Preisverfall und sinkenden Exporten. (S. 11)

Borse: Durch wiedereinsetzende Auslandsnachfrage kam es an den Aktienmärkten zu einer Kurserholung. Auch der Rentenmarkt war etwas freundlicher. WELT-Aktienindex 199,60 (198,85). BHF-Rentenindex 104,612 (104,563). Performance Index 106.371 (106,292). Dollarmittelkurs 2,7930 (2,7736) Mark. Goldpreis pro Feinunze 326,00 (326,50) Dollar.

## ZITAT DES TAGES



79 Die Politik ist die Kunst des Möglichen. Derzeit ist es unmöglich, die Weißen in Südafrika zur Abschaffung der Apartheid zu bewegen. Ich trete daher für einen allmählichen, evolutionären Prozeß ein

Gatsha Buthelezi, Führer der sechs Millio-nen Zulus in Südafrika, bei seinem Besuch in Israel (S. 5) FOTO: DPA

# KULTUR

Film: Ein kleines Meisterwerk ist der Film "Die Prinzen" des französischen Zigeuners Tony Gatlif geworden. Er zeichnet das Leben der Zigeuner als düster, stolz und schön. Tristesse durchzieht den Film, dennoch ist er von erstaunlicher Wehleidslosigkeit. (S. 17)

"Handbuch der DDR": Wie sehr in den letzten Jahren der hiesige Wissensstand über die \_DDR" 211genommen hat, demonstriert die neue Ausgabe des "Handbuchs der DDR\*. Aus dem "Handbuch" wurde ein 1660 Seiten starkes Speziallexikon. (S. 17)

## SPORT

Motorsport: Die kanadische Polizei untersucht den Unfall von Rennfahrer Winkelhock, der in Toronto an den Folgen schwerer Kopfverletzungen starb. (S. 16)

Fußball: Bochums Torwart Croonen, der am ersten Bundesliga-Spieltag in Nürnberg des Feldes verwiesen worden war, wurde für vier Spieltage gesperrt. (S. 16)

# **AUS ALLER WELT**

Absture: Der in Japan abgestürzte Jumbojet hatte vor sieben Jahren schon einmal einen Unfall, bei dem die Unterseite des Hecks beschädigt wurde. Nach Reparaturen wurde er wieder für die Zivilhuftfahrt zugelassen. (S. 18)

Tranmschiff": Das von Südafrika an die "DDR" verkaufte ehe-

malige deutsche TV-Traumschiff "Astor" soll nach dem für den 28. August in Hamburg vorgesehenen Flaggenwechsel auf "Arkona" getauft werden. Es darf nicht mehr auf dem deutschen Chartermarkt

# Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Vernebelungen -Leitartikel von Heinz Barth zum

Terrorismus-Problem Genossenschaften: Die SPD ent-

deckt ihre Wurzeln neu - Von Pe-Sowjet-Deserteur: "Jetzt habe ich

ein Gefühl für die Freiheit" - Von George Bailey

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Fernsehen: Wer ist die Schönste ...-Die Lust am Schminken; von Kleopatra bis Cher

angeboten werden, (S. 18) Wetter: Gewitter und teilweise Regen. 24 bis 30 Grad.

Handwerk: Kritik der Kammer in Münster an Lehrlingen mit Abitur - Von Eberhard Nitschke

Österreich: Weinskandal läßt auch den Absatz von Bier und Lebensmitteln stocken

Fußball: Schon Streit in Dortmund - Pal Csernai schickte Raducanu in die Reserve

Kultur: Kuhglocke im Computer Stuttgarter Sommerkurse; \_Neue Musik - wohin"?

Aus alter Welt: Internationale Funkausstellung - In Berlin beginnt die Zukunftsmusik S. 18

# Moskauer Presse Kampagne im Vorfeld des Genfer-Gipfels

Gorbatschow drängt Washington zu Verhandlungen über Atomteststopp

Die Sowjetunion hat im Vorfeld des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Ronald Reagan und KP-Chef Michail Gorbatschow eine ausgeklügelte Pressekampagne in den amerikanischen Medien eröffnet. Dabei gebt die Moskauer Propagandamaschinerie offenbar neue Wege, um dem amerikanischen Volk mitzuteilen, warum es bei den Genfer Gesprächen bisher keine Fortschritte gege ben hat. Sie kaufte eine dreiviertel Seite der "New York Times" und setzte darauf in schwerfälligem Englisch den vollen Text des Leitartikel aus dem Parteiorgan "Prawda" ab, um ihre Position zu den Rüstungskontrollverhandungen darzulegen. Natürlich hatte man auch bereits eine Antwort auf die selbstgestellte Frage zur Hand: Es seien die bösen Amerikaner, die jegliche Fortschritte verhinderten, denn diese hätten "bisher

positive Richtung getan". Offenbar geht es Moskau einzig und allein darum, der Reagan-Administration alle Schuld für ein noch ausstehendes, umfassendes Rū-

GÜNTHER BADING, Bonn

nicht einen einzigen Schritt in eine

gehen politische Beobachter davon aus, daß diese Kampagne gegen die Amerikaner bis zum Beginn des für Mitte November in Genf geplanten Gipfeltreffens zwischen Reagan und Gorbatschow noch verschärft weitergeführt werden wird. Auch der Sprecher des Weißen Hauses, Larry Speakes, glaubt, daß Amerika bis November eine großangelegte Public-Rela-tions-Kampagne der Sowjets erleben

RMB/DW. Moskan Im Propagandavorfeld des anste-

henden Genfer Gipfeltreffens ist das gestrige Interview von KP-Chef Michail Gorbatschow mit der Moskauer Nachrichtenagentur Tass zu sehen, das groß aufgemacht auf den Titelseiten aller sowjetischen Zeitungen steht. In einem hreitangelegten Ge-spräch begründet Gorbatschow erneut die sowjetische Bereitschaft, in den nächsten fünf Monaten auf jegliche Atomtests zu verzichten.

Die Außerungen des Kreml-Chefs sind im Zusammenhang mit einer

dws, Washington stungskontrollabkommen in die massiven Kampagne zu sehen, welche die sowjetischen Medien gegen
die amerikanischen Hauptstadt die amerikanischen Pläne zur Entwicklung eines im Weltraum stationierten Raketen-Abwehrsystems (SDI) führen. Wieder macht Gorbatschow den Moratoriumsvorschlag zum Grundpfeiler des sowjetischamerikanischen Verhältnisses. "Wir wünschen immer noch", erklärte er, "daß die amerikanische Führung auf unsere Erklärung positiv antwortet. Denn von unserer Seite war das ein offener und ehrlicher Schritt." Keineswegs hätten die Sowjets danach gestrebt, die amerikanische Führung in eine schwierige Lage zu manövrie-

> Gorbatschow kritisierte amerikanische Argumente gegen den sowjetischen Moratoriumsvorschlag, wonach die Vereinigten Staaten wegen eines Rückstandes auf dem Gebiet der Atomwaffen nicht auf Atomversuche verzichten könnten. Dies sei nur ein Vorwand, sagte der Kreml-Chef. Jedesmal, wenn die USA von einem Rückstand gesprochen hätten, sei dies eine bewußte Täuschung ge-

# "Neue Techniken nicht verhindern"

Diskussion um Mitbestimmungsregelung / Streikparagraphen nicht unbedingt gesetzlich verankern und Soziales sowie der Arbeitneh-

mergruppe angehören, wird in der

vorietzten August-Woche zu ihrer

dritten Sitzung zusammenkommen.

Die erste fand am 15. März dieses

Jahres statt, was allein die Darstel-

Eine Kommission der CDU/CSU-Fraktion wird am 22. August einen ersten Entwurf zur Regelung der Mitbestimmung bei der Einführung neuer Techniken in den Betrieben formulieren. Anders als derzeit aus Kreisen des Deutschen Gewerkschaftshundes (DGB) verlautet, soll dies aber kein irgendwie geartetes "Entgegenkommen" der Union oder des Bundeskanzlers gegenüber den DGB-Forderungen nach Mitbestimmung in diesem Bereich signalisie-

ren, um ein günstiges Klima für das Dreier-Gespräch mit den Arbeitgebern am 5. September zu schäffen. Die Notwendigkeit einer solchen Regelung der Mitbestimmung bei der Einführung neuer Technologien sei eine "originäre Angelegenheit" der CDU/CSU-Fraktion betonte der Vorsitzende der Kommission zur Bearbeitung mitbestimmungsrelevanter Fragen, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Adolf Müller (Rem-

treter des Wirtschaftsflügels, des Mit-

Regierung fordert

Asbest-Ersatz

lung widerlegt, daß die Mitbestim-mungsdiskussion in der CDU/CSU-Fraktion erst aufgrund des Kanzlergesprächs mit der DGB-Spitze vom 23. Juli begonnen worden sei. Den Abgeordneten wird eine vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages erstellte Synopse der Forderungen der verschiedenen Gewerkschaften zur Frage der Mitbestimmung bei Einführung neuer Techniken vorliegen. In der letzten Sitzung am 27. Juli war Einvernehmen darüber erzielt worden, daß "akuter Handlungsbedarf in dieser Frage be-

scheid) gegenüber der WELT. Die zehnköpfige Gruppe, der Vertelstands, des Ausschusses für Arbeit

# Admiral's Cup an deutsche Segler

stehe. Für die Diskussion hat der

Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger

die Linie vorgegeben, daß die Mit-

sprache der Arbeitnehmerseite kei-

nesfalls dazu führen dürfe, daß die

Einführung neuer Techniken verhin-

dert werde. Sein Stellvertreter Müller

erklärte, daß vor allem der Mangel an

Information über die Unternehmens-

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, alle im Handel befindlichen Asbest-Produkte aus gesundheitlichen Gründen durch andere Erzeugnisse ersetzen zu lassen. In dieser Absicht hat Bonn eine Asbest-Studie" erstellen lassen, in der unter Berücksichtigung der gesundheitsschädigenden Eigenschaften von Asbest-Staub auf andere Erzeugnisse verwiesen wird, die es im Handel bereits gibt. Wie Staatssekretär Franz Kroppenstedt vom Bundesinnenministerium gestern erklärte, besteht über die Gefahr, daß Asbest krebserregend ist, kein Zweifel mehr. Zahlen über Todesfälle wollte Kroppenstedt nicht nennen; er begrüßte jedoch die kontinuierliche Verminderung der Asbest-Produktion. Seite 6: Gefährlicher Staub

Die evangelischen Kirchen in

Deutschland hätten einen weltweit

unvergleichbaren . "geistlichen Tief-stand" erreicht und befänden sich in

ihrer dunkelsten Stunde\*, beklagte

ietzt einer der bekanntesten deut-

schen Evangelisten, Anton Schulte

(Altenkirchen). Der Gründer und Lei-

ter des interkonfessionellen Missions-

werkes .Neues Leben", das sich in

den 30 Jahren seines Bestehens zu

einem Zentrum der Evangelisation in

Deutschland entwickelte, sagte ge-

genüber dem Informationsdienst der

Evangelischen Allianz (idea): "Wenn

iche, ist es wie im Ris-

ich Deut chland mit anderen Län-

schrank. vielen Gemeinden sei es

Dies hånge vor allem mit der "Kri-

tikbesessenheit" vieler Christen zu-

sammen, die das geistliche Leben

lähme. Außerdem werde dieser Zu-

stand von einer von der Kirche gedul-

deten liberalen Theologie bestimmt,

die die Bibel als "zuverlässiges Wort

Gottes in Frage" stelle und damit "al-

lem anderen Tor und Tür" öffne. Die-

se falsche Theologie, so Schulte, übe besonders nach dem Zweiten Welt-

krieg eine "für den christlichen Glau-

dem ver

\_kalt und 、t".

DW. Bonn

Die deutschen Hochseesegler gewannen vor Südengland zum dritten Mal nach 1973 und 1983 den Admiral's Cup, die begehrteste Segeltrophäe der Welt neben dem legendären America's Cup. Die Yachten Outsider (Eigner Tilman Hansen, Kiel), Rubin (Hans-Otto Schümann, Hamburg) und Diva (Peter Westhal-Langloh. Lübeck) verteidigten ihren Titel als Mannschafts-Weltmeister vor Großbritannien und Neuseeland, die im Gegensatz zur Flotte des Deutschen Segler-Verbandes die 15 Tage lange Regattaserie nur mit zwei von drei Yachten beendeten. In der inoffiziellen Einzelwertung belegte die vom Olympia-Zweiten Achim Griese gesteuerte Outsider den zweiten Platz hinter der britischen Panda.

Seite 16: Jubelfeier morgens um zwei

Wirkung aus" und habe in den letzten

Jahrzehnten zu einem "Dammbruch

der Säkularisation° geführt, der in

eine "nachchristliche Zukunft" führe.

nen Menschen aus den evangelischen

Landeskirchen ausgetreten. 4,6 Mil-

lionen erwögen einer Studie zufolge

den gleichen Schritt. Zu dieser Situa-

tion haben nach Auffassung Schultes

nicht zuletzt die Massenmedien bei-

getragen, die – von Ausnahmen abge-

sehen – kein christliches Gedanken-

gut vermittelten. Selbst in vielen Sen-

dungen des Kirchenfunks und des

"Wortes zum Sonntag" fehle wesent-

lich Christliches: "Was läuft, ist eine

Philosophie der Menschenfreund-

lichkeit." Schulte sagte, er wundere

sich, was die kirchlichen Beauftrag-

ten an den Rundfunkanstalten in die-

Der bekannte Evangelist plädierte

für "freie theologische Hochschulen"

neben der Universitätsausbildung,

um auf diesem Wege die "theolo-

gische Landschaft in Deutschland

grundlegend bessern zu können\*. In

der "verheerenden geistlichen und

kirchlichen Not Deutschlands\* ist

nach seinen Worten eine umfassende

ser Hinsicht hinnähmen.

Von 1972 bis 1982 seien 1,52 Millio-

planung zur Einführung technologischer Neuerungen die Betriebsräte "auf die Palme gebracht" habe. Nicht weiterverfolgen will die

CDU/CSU dagegen die von einer Gruppe von etwa 130 Abgeordneten zunächst betriebene Reform des Paragraphen 116 im Arbeitsförderungsgesetz. Dieser sogenannte "Streikparagraph" schreibt die Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit im Falle eines Arbeitskampfes vor. Im Zusammenhang mit dem Metallarbeiter-Streik um den Einstieg in die 35-Stunden-Woche wurde über den Paragraphen und den Erlaß des Präsidenten der Nürnberger Bundesanstalt, Franke, zu seiner Ausführung viel gestritten. Durch die von der IG Metall gewählte Form des "Spezialistenstreiks", bei dem kleinere Schlüsselbetriebe den Produktionsausfall einer ganzen Branche verursachen. können ganze Industrien lahmgelegt werden. Dadurch steigt die Zahl der "mittelbar betroffenen" Arbeitnehmer, zum Beispiel durch Kurzarbeit oder vorübergehende Werkschliessungen, in anderen als dem streiken-# Fortsetzung Seite 8

# **Ubereinstimmung in** den Steuerplänen

Bundesfinanzminister Stoltenberg hat sich im Grundsatz mit den Plänen der FDP für eine Steuerreform nach der Bundestagswahl 1987 einverstanden erklärt. Stoltenberg erklärte bei der Vorlage des Zollberichtes 1984, die Beschlüsse des FDP-Präsidiums stimmten im wesentlichen mit seinen eigenen Vorstellungen überein, insbesondere was die Einführung eines gleichmäßig ansteigenden Tarifs bei der Lohn- und Einkommensteuer betreffe. Allerdings halte er die exakte Quantifizierung der Steuersenkungen (40 Milliarden Mark) für "noch nicht ausgereift". Für das letzte Drittel der Wahlperiode erwarte er innerhalb von CDU/CSU und FDP eine intensive Grundsatzdebatte über die Steuerpolitik.

Seite 9: Stoltenberg einverstanden "Ein Dammbruch der Säkularisation"

Bußbewegung notwendig, eine Rückben und die Kirche zerstörerische kehr zu Gott. Schulte schlug deshalb eine "Durchevangelisierung der Bundesrepublik Deutschland" vor. Sie sei allerdings nur dann durchführbar, wenn die Gemeinden dazu bereit

> Schulte: "Wir müssen in Westdeutschland mal vom hohen Roß runter, auf dem wir sitzen, weil wir dank der Kirchensteuern zu den reichsten Kirchen der Welt gehören.\* Die Buße werde dann "unweigerlich dazu führen, daß die Christen aufs Neue einen Zugang zur Autorität der Heiligen Schrift in Lehr- und Lebensfragen finden". Der Wunsch vieler junger Menschen nach "einfacher, ja altmodischer Frömmigkeit\* könne so die "Türschwelle zur Erweckung" sein.

Auf die Frage, wo diejenigen Christen geblieben seien, die in den vergangenen Jahren aus Gewissensgründen aus den Landeskirchen aus-, in die Freikirchen aber nicht eingetreten seien, sagte Schulte: "Uberall gibt es mittlerweile Tansende von Hausund Bibelkreisen, die nirgends registriert sind und das auch gar nicht wollen." Diese brauchten jedoch die Gemeinde, um nicht geistlich abzu**DER KOMMENTAR** 

# Belastungsprobe

Von einem unvergleichlich gefährlichen Schritt" spricht Israels Außenminister Shamir für den Fall, daß es zu Verhandlungen des US-Unterstaatssekretärs Murphy mit PLO-Vertretern oder gar PLO-Chef Arafat in Amman kommt. In der Tat könnte solch ein "Schritt" in seinen Konsequenzen zur Katastrophe im Nahen Osten führen.

Washington hat zwar Zusicherungen gegeben, daß man nicht an eine Anerkennung der Terrororganisation denke und daß Gespräche mit einer gemeinsamen jordanisch-palästinensischen Delegation später unbedingt zu direkten Verhandlungen mit Israel führen müßten. Aber Israel glaubt nicht mehr daran.

Erst Mitte April hatte Arafats PLO ein Terroristenschiff gegen die israelische Küste geschickt. Sein Auftrag lautete: so viele Israelis toten wie möglich. Die PLO bildet Sandinistas gegen Amerika aus und liefert Waffen. Es wäre gerade in Anbetracht der amerikanischen Aufrufe gegen den Terrorismus absurd, wenn Murphy jetzt mit Arafat oder seinen Gefolgsleuten spräche, nur weil König Hussein es wünscht – und ein solches Gespräch wird allgemein erwartet, weil die PLO-Leute, die auf der Delegationsliste stehen, gerade jetzt in Amman auftauchen. Ist den Amerikanern das zuzutrauen? Die Israelis erinnern sich, daß Washington ebenfalls ohne Absprache die Autonomie-Regelung für die besetzten Gebiete, wie sie in Camp David abgesprochen war, aufgegeben hat. Sie sind wie vor den Kopf geschlagen; viele Politiker bedauern inständig die finanzielle Abhängigkeit Israels von den USA

Die amerikanische Diplomatie steuert in die bisher schwerste und zugleich unnötigste! - Belastungsprobe mit Israel, dem zuverlässigsten Freund in Nahost. Unnötig, weil bei Gesprächen mit der PLO nichts für den Frieden herauskommen kann. Denn so wurde es erst wieder vom "Gipfel" in Casablanca verkündet: keine Verhandlungen mit Israel; nur der Fez-Plan zur schrittweisen Vernichtung des jüdischen Staates gilt.

n dieser Situation unternimmt Lisraels Regierungschef Peres das einzig Richtige: Er spricht nicht mit PLO-Emigranten, die seit Jahren nicht mehr in den besetzten Gebieten leben, sondern mit wichtigen Persönlichkeiten aus Nablus, Jerusalem und Gaza (wie gestern mit Rashid Shauwa). die von dem amerikanischen Techtelmechtel mit der PLO noch nicht entmutigt sind. Peres bereitet schrittweise weitgehende Autonomie für den Gaza-Streifen. Judäa und Samaria vor - im Einklang mit der Vernunft, nicht mit

# Israel sperrt sich gegen US-Kontakt zu Palästinensern

Murphy-Mission belastet Verhältnis Washington-Jerusalem

FRITZ WIRTH, Washington fand, hat sein Außenminister Shamir

Der Besuch des amerikanischen Unterstaatssekretärs Richard Murphy in Jordanien hat unversehens eine Belastung des amerikanisch-israelischen Verhältnisses mit sich ge-Obwohl Außenminister bracht. George Shultz in den vergangenen Tagen versuchte, mit verschiedenen diplomatischen Initiativen das Mißtrauen der israelischen Regierung über Programm, Ziele und mögliche Folgen der Murphy-Mission zu zerstreuen, sind in Jerusalem starke Vorbehalte gegen den Besuch Murphys in Amman geblieben.

Murphy soll in Jordanien und später in Ägypten und Israel die Möglichkeit von direkten Gesprächen zwischen Jordanien, Israel und Palästinensern, die der PLO nahestehen, sondieren. Das State Department versicherte wiederholt mit Nachdruck. daß es sich um eine "Erkundungsmission" handelt, und daß Murphy, der Gespräche mit König Hussein führen wird, nicht zu Verhandlungen mit der arabischen Seite in den Nahen Osten gefahren sei.

Anlaß zur Besorgnis in Jerusalem liefert die Frage, ob Murphy bei seinem Aufenthalt auch Mitglieder der palästinensischen Delegation treffen wird, die der PLO nahestehen. Diskussionen über die Zusammensetzung einer derartigen jordanisch-palästinensischen Delegation haben in den vergangenen beiden Monaten das Verhältnis zwischen den USA und Israel belastet. Obwohl Premierminister Peres zwei der sieben benannten Mitglieder der Delegation akzeptabel

grundsätzlich Gespräche mit einer derartigen Delegation abgelehnt. Er nannte Murphys Reise einen "unvergleichlich gefährlichen Schritt, de wahrscheinlich schwerwiegende Folgen für Frieden und Sicherheit in der Region haben" werde. Ein Treffen Murphys mit einem jordanisch-palästinensischen Verhandlungsteam wäre "ein Schlag, den wir nicht von unserem Verbündeten, den USA, erwarten würden". Daher scheinen die Chancen für eine derartige Begegnung Murphys in Amman gering.

Shultz hat hisher offengelassen, ob Murphy in Amman mit Mitgliedern der palästinensischen Delegation sprechen wird. Er sprach lediglich von einer "Option", die wahrgenommen werden könne unter der Voraussetzung, daß ein derartiges Treffen zu direkten Verhandlungen zwischen Israel und Jordanien führen wird. Sollte ein Treffen Murphys mit den gemä-Bigten Palästinensern dagegen diese angestrebten Verhandlungen gefährden, wurde es nicht stattfinden.

Die israelische Regierung fürchtet, daß eine Begegnung Murphys mit Mitgliedern der jordanisch-palästinensischen Delegation ein erster Schritt zur Anerkennung der PLO durch die USA sein könnte. Es wurde mit Aufmerksamkeit in Israel registriert, daß sich PLO-Chef Arafat zur Stunde in Amman aufhält. Die USA haben bisher stets betont, daß sie nicht mit der PLO verhandeln würden, solange diese nicht gesicherte israelische Grenzen und das Existenzrecht Israels anerkenne.

500 .M-el ck-lio-;he 0,-,



# Klingendes Spiel Von Enno v. Loewenstern

Honeckers Zentralorgan "Neues Deutschland" hat wieder dieser Jahrestage, den die östlichen Stellen uns nicht zu feiern nahelegen – die Mauer zu rechtfertigen; diesmal freilich ist ein selbst für realsozialistische Verhältnisse ungewöhnlich groteskes Alibi herausgekommen. Man hat sich nicht damit begnügt, zu behaupten, daß, wäre die Mauer nicht gebaut worden, die Bundeswehr den Ersten Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden überfallen hätte; nein, es heißt sogar: Massenmedien hätten damals "den bevorstehenden Einmarsch der Bundeswehr mit klingendem Spiel durch das Brandenburger Tor" angekündigt.

Das hätte ihnen nicht passieren dürfen. Nun kann jeder selbst auf SED-Bezirksversammlungen bitten, solche Massenmedien im Ausschnitt vorzulegen. Zumal da weder der Jargon paßt (das mit dem "klingenden Spiel" ist ein pseudopreußischer Nachklapp aus vergangenen Tagen, der mit dem Scharn-horst- und Friedrich-Kult östlich der Mauer aufkam), noch ein westliches Massen- oder Einzelmedium davon ausgehen kann, daß Bundeswehr durch Berlin marschiert. Dort gibt es schon aus Statusgründen keine Einheiten der Bundeswehr.

Ernster freilich ist für die Einwohner der "DDR" die Formel, daß im Ergebnis der Maßnahmen Schluß gemacht worden sei mit der Ausplünderung der "DDR". Die Menschen, die damals in und über Berlin die Freiheit suchten, haben nicht einmal ihre eigenen Sachen vollständig mitnehmen können, geschweige denn staatseigene Dinge. Nein, hier wurde wieder die Denkweise eines angeblich fortschrittlichen Systems offenbart, das den Sozialismus reklamiert und den Feudalismus praktiziert: die Leibeigenschaft.

Mit den "Gütern", die laut "Neues Deutschland" geplündert wurden, sind die Menschen gemeint, die sich sozusagen selbst dem Staat stahlen, dem sie nach seiner Betrachtungsweise als glebae adscripti nach altem Feudalrecht, als Schollengebundene, gehören. Wenn, dann werden sie in kleinen Posten verkauft. Einfach so weggehen, das ist Ausplünderung.

# Der Statthalter

Von Carl Gustaf Ströhm

Daß ein Botschafter dazu ist, Botschaften seiner Regierung zu übermitteln, gehört scheinbar zu den Binsenwahrheiten. Dennoch gibt es zwei Arten von Botschaften und offenbar auch zwei Arten von Botschaftern. Der sowjetische Botschafter in Bulgarien, Leonid Grekow, ist jedenfalls ein Botschafter besonderer Art. Denn Bulgarien gilt als der treueste Verbündete und Vasall der Sowjetunion, wenn schon nicht in Europa, so doch sicher auf dem Balkan.

Um so erstaunlicher ist, daß Botschafter Grekow, der von der bulgarischen Wochenzeitung "Pogled" zu einem umfangreichen Interview eingeladen wurde, keineswegs nur diplomatische Höflichkeiten von sich gab (wie es an sich die Usancen erwarten lassen), sondern, neben einigen Lobsprüchen, mit massiver Kritik an der bulgarischen Wirtschaftspolitik nicht hinter dem Berg hielt. In einigen Gebieten Bulgariens, so vermerkte er, liege die Arbeitsproduktivität zwei- bis dreimal niedriger als in der Sowjetunion. Das Land sei mit teuren Maschinen ausgestattet, diese aber seien nur zu fünfzehn Pro-zent ausgelastet. Die Qualität der bulgarischen Waren bleibe hinter den Erwartungen zurück.

Dann kam ein Satz, der aufhorchen läßt: Bulgarische Arbeier verwendeten zuviel Zeit und Energ Es fehle ihnen an "proletarischem Bewußtsein".

Ist, fragt man sich, die "kleine Wirtschaftsreform", die Bulgarien seit einigen Jahren praktiziert, der neuen Sowjetführung wirklich so angenehm, wie manchmal behauptet wurde? Könnte sich die Disziplinierungskampagne Gorbatschows auch gegen die Bulgaren richten? Daß der Botschafter dies alles offen sagte, und daß er nicht das persönliche materielle Interesse, sondern das "proletarische Bewußtsein" der Arbeiter in den Vordergrund stellte, kann doch kein Zufall sein.

Kein Zufall ist auch, daß Botschafter Grekow auf die Frage der bulgarischen Journalisten, ob die kommunistischen Länder den Westen für die wirtschaftliche Kooperation benötigen, mit einem glatten Nein antworte. Als Beweis führte der Sowietdiplomat - die Rüstungsindustrie des Ostblocks an, die, wie er sagte, ganz und gar ohne den Westen auskomme.

# **Geheimdienstliches**

Von Jürgen Liminski

Linige westliche Geheimdienste sind ins Gerede gekommen. In Dänemark zog sich ein bekannter Sozialdemokrat, der frühere Außenminister Olesen, aus der Politik zurück. Er hatte unter Berufung auf eine "sichere Quelle" einen Geheimdienstbericht an die große Medienglocke gehängt, in dem sein geplanter Besuch in Moskau als "untergrabende Tätigkeit" eingestuft worden sein soll. Der Maulwurf-Bericht aber war nicht aufzufinden. So bleibt dem Geheimdienst zwar das Vorurteil, daß er unlautere Vor-Urteile fälle; der Politiker aber stand im Regen und sah sich zum Rückzug genötigt.

In Frankreich herrscht schon seit Tagen Geheimdienst-Hysterie. Angeblich soll der von Admiral Lacoste geführte Dienst in trüben Wassern gefischt und dabei auch einen Mord begangen haben. Ein Agentenpaar wird festgenommen; und selbst bürgerliche Zeitungen greifen gierig die Information auf, wonach das Paar Fingerabdrücke auf einem Schlauchboot hinterlassen habe, das in der Nähe des Tatorts gefunden wur-de. Die Information stamme aus der sicheren Quelle der neuseeländischen Polizei.

Nun erfährt man, daß diese die Information erst aus den Zeitungen erfahren habe. Seitdem sind die Berichte über die Affare auf Nachrichtengröße zusammengeschrumpft. Geblieben ist der Soupçon, Lacostes Leute vergriffen sich an harmlosen Umweltschützern.

Also: Westliche Geheimdienste sind schurkisch. Was im Bild noch fehlt, sind Umtriebe der bösen Israelis. Siehe da, plötzlich gehen Nachrichten durch die Agenturen, daß eine dritte Person in Neuseeland aufgetreten sei, deren Spur sich aber in -Israel verliere. Na also. Nun behaupten manche, daß Informationen, die plötzlich da sind, deren Ursprung aber sich genauso plötzlich im Dunkel der Anonymität verliert, meist aus östlichen Quellen stammen. Welche Verdächtigung. Wo doch gerade die "Prawda" mit einer großen Artikelserie über alles begonnen hat, was der sowjetische und natürlich auch der westliche Mensch über westliche Spione wissen muß. Hoffentlich offenbart die "Prawda" nicht aus Versehen mehr über alle diese Affären, als die westlichen Polizeistellen wissen...



KLAUS BÖHLE

# Vernebelungen

Von Heinz Barth

Der Terrorismus in der Bundes-repuhlik, der nach der Zerschlagung seines harten Kerns eine Pause der Rekonstituierung seiner Kader eingelegt hatte, ist mit dem Attentat auf den Frankfurter Luftstützpunkt der USA und dem fast sicher damit zusammenhängenden Genickschuß-Mord an einem jungen amerikanischen Soldaten in eine neue Dimension seiner kriminellen Herausforderung eingetreten. Durch die Mohilisierung von Ersatzkräften aus dem Umfeld erscheint er fürs erste diffuser, aber eben deshalh noch gefährlicher als zu der Zeit, da er seine ersten Opfer aus der Gesellschaft und dem Staatsdienst meuchelte.

Die deutschen und französischen Sicherbeitsbehörden sind überzeugt, daß ihnen kritische Monate einer sich steigernden, aber in der Auswahl ihrer Ziele spezialisierten Brutalität bevorstehen. Wenn die RAF dazu übergeht, sich amerikanische Soldaten zu dem ausschließlichen Zweck in einer Diskothek zu greifen und im nächsten Wald zu ermorden, sich mit deren Ausweis und einem Sprengstoff-Auto mit gefälschter US-Nummer Zugang zu einer Militärbasis zu verschaffen, dann ist das kein Terror nach den früher be-

Eine neue Phase, die nicht allgemein auf Wirtschaftsführer und Bankiers abzielt, sondern darauf, die deutsch-amerikanischen Beziehungen zu untergraben, hat schon vor längerem begonnen. Sie be-gann mit dem Heidelberger Anschlag auf den US-General Kroesen, wurde fortgesetzt mit der Ermordung des Rüstungstechnologen Zimmermann und hat mit dem Frankfurter Doppelverbrechen bestimmt noch kein Ende gefunden. Das Programm des Terrorismus ist eindeutig darauf zentriert, die deutsche, vor allem aber auch die amerikanische Öffentlichkeit, die nach östlichen Analysen Zeichen von Bündnismüdigkeit verraten, in dem Vertrauen zu erschüttern, das sie in die Partnerschaft beider Länder setzen.

Weder Gewalt noch "gewaltlose" Demonstrationen vermochten die Nachrüstung mit Pershing-Raketen auf deutschem Boden zu verhindern. Die psychopathische Offensive gegen die Allianz greift zu direkteren Methoden. Es gilt, den Amerikanern Überdruß an einem Verbündeten beizubringen, unter dessen Politikern es manche gibt, die geringeren Wert als früher auf den Schutz der Vereinigten Staaten zu legen scheinen. Der Terror des ideologischen Protestes hat von "Todesurteilen" gegen die Kapitalisten auf die internationale Politik umgeschaltet.

Auffallend ist dabei, daß er durchaus nicht knapp an Mitteln ist. Früher finanzierten sich die Terroristen aus Banküberfällen: das ist zur Zeit in diesem Ausmaß nicht nachweisbar. Es fällt schwer, das anders zu erklären, als daß er sich inzwischen internationale Quellen erschlossen hat. Über die Auswahl von Sponsoren mit offenen Taschen, die, alarmiert durch die Ausschaltung der ersten Terror-Generation, eingriffen, mag sich jeder seine Gedanken machen. Es dürfte eine reichhaltige Auswahl sein.

Auf absehbare Zeit bleibt die Bundesrepublik das bevorzugte. Operationsfeld. Dafür sprechen unter anderem auch die westpolitischen Akzente, die von der neuen Sowjetführung anders gesetzt werden als noch unter Breschnew. Mi-



Mord zur Mord-Vorbereitung: Der Ausweis des erschossenen Solda-ten Pimental, von den Tätern versandt ols Beleg für die Urheber-

chail Gorbatschow, der in Genf mit Präsident Reagan zusammentraf. wird zunächst nicht Bonn, sondern Paris besuchen. Diese diplomatische Gewichtsverteilung läßt darauf schließen, daß die Sowjetunion ihren Druck auf die Bundesrepuhlik zu verstärken beabsichtigt.

Das wäre eine Entscheidung, die richtungweisend für den neuen Terrorismus sein dürfte, der Aktionen gegen die militärische Präsenz der Vereinigten Staaten in Europa vorbereitet. Unter diesem Aspekt wäre Frankreich nicht sein wichtigstes Operationsgebiet - darauf deutet auch die provokatorisch plakatierte Zusammenarbeit der französischen "Action Directe" mit der RAF bei dem Frankfurter Attentat eindeutig hin.

In jedem Fall hat man es mit einer Verschärfung der Situation zu tun, die alle Hoffnungen auf die Dauerhaftigkeit des Sieges gegen den Terrorismus ins Reich der bitter enttäuschten Illusionen verweist. Unter solchen Umständen sollten es die für die Staatssicherheit verantwortlichen Organe, aber auch die Medien, die deren Verlautbarungen übernehmen, für unpassend halten, im Zusammenhang wie denen von Frankfurt von "Bekennerschreiben" zu reden. Es ist eine semantische Entgleisung und überdies eine Gedankenlosigkeit, die sich leider schon seit längerem in den Sprachgebrauch eingeschlichen hat, kriminellen Banden, die kaltblütig Menschenleben für einen Ausweis auslöschen, ein Bekennertum zu unterstellen.

Bekennerbriefe - das rückt die Mörder nach religiöser Sprachtradition in die Nähe von Märtyrern, was von den Erfindern des Begriffes ursprünglich wohl auch beabsichtigt war. Mordgeständnis wäre die einzig zutreffende Bezeichnung. Sprachliche Vernebelungen der düsteren Wahrheit sollten von der öffentlichen Meinung eines Landes, das mit dem Terror auch der Irreführung durch den Terrorismus ausgesetzt ist, nicht mehr hingenommen werden.

# IM GESPRÄCH Raschid Schauwa

# Alt-Verschwörer

Von Peter M. Ranke

A Is Student in Beirut und in Kairo A trug er noch den roten Tarbusch aus der Türkenzeit. Denn Raschid Schauwa (75) stellte stets heraus, daß er zum feudalsten und reichsten Familien-Clan im Mandatsgebiet Palästina zählte. Der arabische Name deutet darauf hin, daß seine Vorfahren vom Viehhandel zwischen Mittelmeer und dem Hedschas im beutigen Saudi-Arabien lebten. Ihr Landbesitz war größer als der jetzige Gaza-Streifen (360 Quadratkilometer). Die Schauwas lebten in Gaza und

in Jerusalem, wo der junge Raschid vor dem Zweiten Weltkrieg mit den Husseinis, denen auch der berüchtigte Großmufti angehörte, gegen Eng-länder und jüdische Siedler zusammenarbeitete. Als Distriktoffizier in Haifa schmuggelte er 1936 Waffen für den arabischen Aufstand und mußte nach Libanon flüchten. Im Krieg lagen seine Sympathien auf der Seite der "Achse". Nach seiner Rückkehr aus dem transjordanischen Exil 1943 schmuggelte er in Gaza wieder Waf-fen und wurde in Ägypten als Pilot ausgebildet

Die Briten in Gaza wurden auf ihn aufmerksam und überwachten seine Post Aber auch "Shai", Vorläufer des israelischen Geheimdienstes, begann sich um Raschid zu kümmern. Er war nach dem israelischen Unabhängigkeitskrieg 1949 aus Kairo nach Gaza zurückgekehrt, das unter ägyptischer Militärverwaltung stand, während die Schauwa-Familie einen Großteil ihrer Ländereien an Israel verloren

Zunächst verhafteten die Ägypter Raschid Schauwa wegen projordanischer "Konspiration". Sie ließen ihn wieder frei, und die Israelis machten ihn 1971 zum Bürgermeister von Gaza. Dafür erhielt er auch die Zustimmung der PLO, pachdem er Yassir Arafat in Beirut aufgesucht hatte. Die PLO beherrschte damals die acht Flüchtlingslager in Gaza und wurde erst 1972 durch das harte Durchgreifen von General Sharon vertrieben.



Jetzt Gespröchspartner für Peres

Der PLO-Chef von Gaza, ein von den Israelis gesuchter Terrorist, konnte sich 42 Tage lang im Haus von Raschid Schauwa verstecken, ehe er schließlich Selbstmord beging.

Schauwa trat als Bürgermeister zurück, als ihn die Israelis aufforderten, die sanitaren Verhältnisse in den Lagern zu verbessern. Wie alle Einheimischen in Gaza will auch Schauwa die rund 245 000 Flüchtlinge möglichst bald wieder loswerden. Von 1975 bis 1981 machten ihn die Israelis wieder zum Bürgermeister, doch ent ließen sie ihn, als er nicht mit der Zivilverwaltung zusammenarbeiten wollte. Der alte Kämpe revanchierte sich mit Schauermärchen über die israelische Besetzung für westliche Journalisten und Diplomaten und widmet sich dem Bau eines islamischen Kulturzentrums, einer Betonburg, in die die Saudis schon 2,3 Millionen Dollar investiert haben, und die immer noch nicht fertig ist. Neuerdings jedoch gehört er zu den Verhandlungspartnern Jerusalems über eine Verbesserung der Beziehungen. Er ist und wird kein Freund Israels. aber man unterstellt ihm - trotz allem - anderes Format als Arafat.

# DIE MEINUNG DER ANDEREN

# Frantfurter Allgemeine

Der amerikanische Soldat Edward F. Pimental mußte sterben, damit eine deutsch-französische Bande letzte Woche den Terroranschlag in Frankfurt begehen konnte. (Hoffentlich verzeihen uns gewisse Verteidiger der politischen Kultur in der Bundesrepublik den Gebrauch des Wortes Bande.)... Das Leben dieses jungen Mannes war den Bandenmitgliedern weniger wert als seine Papiere. Nur mußte der Amerikaner sterben. Der Träger einer amerikanischen Uniform, so stellt sich das in den Köpfen der Mörder dar, ist nicht eine Person, sondern Exponent einer Funktion, derer man sich bemächtigen kann. Der moralische Nihilismus der Terroristen hat bislang noch keinen übleren Ausdruck gefunden.

# BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG

Planung, Ausführung und der naive Stolz auf das "Geleistete", der in den Bekennerschreiben zum Ausdruck kommt, belegen erneut, daß eine fürchterliche Spielart teutonischer Effizienz in dieser Mördersekte eine späte, schauerliche Blüte treibt.

## RHEINISCHE POST

Die Tat, zu der sich die Verbrecher aus dem Untergrund in einem Anflug unmenschlichen Triumphs bekennen, ist schlicht Mord. Und nicht etwa "mutmaßlicher" Mord, Hinterhal. tig wurde ein 20jähriger per Kopf. schuß in einer Falle erledigt, wobei man getrost annehmen kann, daß die wahrscheinlich jungen Mörder sich voller Abscheu über nazistische Tötungskommandos in den unsäglichen Konzentrationslagern Himmlers entsetzten und womöglich immer noch

## WESTFÄLISCHER ANZEIGER

Das Bundeskriminalamt hat von einer "anderen Qualität" der britischen Anschläge gesprochen. Sie ist jetzt zu Tage getreten. Blindes, auf Massenentsetzen gerichtetes Zuschlagen paart sich mit gezieltem Meuchelmord, wobei die Person des Einzelopfers austauschbar ist - nur Amerikaner müssen die Opfer sein. (Hamm)

# STUTTGARTER ZEITUNG

Natürlich bleibtes für die Einschätzung der kriminellen Energie letztlich gleichgültig, ob die RAF ihre Opfer in den Tod bombt oder ob die Mörder einen harmlosen, von Todesangst getriebenen zwanzigjährigen in die Augen schauen, bevor sie ihn umbringen. Doch dieses Vorgehen sagt etwas aus über die grenzenlose Menschenverachtung und den abgründigen Fanatismus der Tater. Sie sind noch stolz auf den Ekel, den ihre Verbrechen hervorrufen.

# Arbeitslose genau zählen heißt nicht, sie wegzuzählen

Die Angst vor der detaillierten Klärung eines Tabus / Von Peter Gillies

I ch traue nur jener Statistik, die ich selbst gefälscht habe, lautet ein Stoßseufzer über Aussagewert und politische Kraft, die in den erhobenen Zahlenreihen stecken (oder in sie hineingedeutet werden können). Jedes soziales Gebilde muß zählen und messen, aber die Statistik an sich ist blind, gnadenlos und verführerisch; als Beispiele mögen nur die Zählungen aller Bürger, der Wohnungen, der Raketen oder der Arbeitslosen dienen.

Einst waren es die Raketen, an

denen sich die Deuter entzündeten, derzeit ist die Arbeitslosenstatistik im Gespräch. In der Bundesrepuhltik Deutschland werden bei den Arbeitsämtern die Erwerbslosen zu einem Stichtag monatlich erfaßt. Mit dem Ergehnis von derzeit 2,2 Millionen sind alle unzufrieden. Den einen ist die Pauschalierung zu summarisch und als Symptom der Verelendung mißverständlich, den anderen ist sie zu niedrig, weil sie eine sogenannte stille Reserve von weiteren 1,3 Millionen gern dazugerechnet wissen

Aus der CSU kam nun die Anregung, künftig etwas mehr zu diffe-renzieren. Man sollte beispielsweise zwischen arbeitslosen Alleinernährern und jenen unterscheiden, die nur ein Zubrot zum Familieneinkommen verdienen möchten. Auch sollte man den Arbeitswillen und die Energie, mit der sich die Registrierten um einen Job bemühen, irgendwie berücksichtigen, um die Drückeberger oder Scheinarbeitslosen sichtbar zu machen. Ziel ist dabei offenbar, aus der Millionenzahl eine Abstufung nach sozialer Dringlichkeit herauszufiltern.

Die Gegner dieses Gedankens wittern darin den Versuch, die peinlichen Zahlen zu frisieren oder gar wegzudefinieren. Das Regierungslager wolle, so meinen sie, ei-ne höchst hrisante und vielleicht sogar wahlentscheidende Wahrheit auf dem kleinen statistischen Dienstweg abschütteln. Dieser Versuch, sollte er denn von der CSU so gestartet und gemeint sein, wäre durchsichtig und ein Rohrkrepierer mit beträchtlicher Sprengwirkung. Die Erwerbslosigkeit beseitigt man nicht mit statistischen Tricks, sondern nur durch eine arbeitsplatzschaffende Wirtschaftspolitik.

Andererseits gibt die starre Zählung jener, die sich beim Arbeitsamt registrieren lassen, keineswegs ein zutreffendes soziales Spiegelbild. In der Millionenzahl verbergen sich Schicksale höchst unterschiedlicher Betroffenheit. Beispielweise begehrt eine Viertelmillion der Registrierten keinen vollen Arbeitsplatz, sondern nur eine Teilstelle. Da gibt es solche, deren Arbeitshunger sich in Grenzen hält, weil sie kurz vor der Rente, vor einem Berufswechsel, mitten in der Schwarzarbeit oder anderswo und somit zur Vermittlung eigentlich gar nicht zu Verfügung stehen. Andererseits gibt es Nichtregistrierte, die, statt aufs Arbeitsamt, lieber auf eigene Initiative vertrauen.

Für das menschliche Schicksal ist die Statistik blind. Besonders unsinnig ist der Versuch, sogenannte Doppelverdiener mit einem statistischen Kainsmal zu versehen ankommt, der sich dahinter ver-

und auszusondern. Das ginge vor allem gegen die Frauen. Zwar gibt es hierzulande aus gutem Grund kein verfassungsmäßiges Recht auf Arbeit, wohl aber ein Recht darauf, Arbeit zu nehmen, wo man sie findet.

Schon etwas merkwürdig ist jedoch die Berührungsangst mit jener Millionenzahl Die Gewerkschaften hätten gern noch einige Millionen mehr, die Oppositionsparteien ebenso. Beider Absicht ist durchsichtig. Daß aber beispielsweise die Regierung oder die Unternehmen nicht einmal schüchtern zu hinterfragen versuchen. was jedermann weiß oder spürt, ist befremdlich. Damit nehmen beide es hin, daß Massenarbeitslosigkeit und Massenelend zu einem siamesischen Begriffspaar werden.

Eine Trennung ist nötig. Die monatliche Präsentation von Herrn Franke mag so bleiben. Sie ist aufschlußreich im Zeitvergleich, im Auf und Ab der Konjunkturen und Jahreszeiten. Aber da es entscheidend auf den sozialen Sprengstoff birgt, sind mehr statistische Aufschlüsse vonnöten. Beispielsweise könnte man den Erwerbslosenzahlen jene über die Zahl der Beschäftigten beigeben. Sie lag im Mai rund 74 000 höher als im gleichen Vorjahresmonat, wird in diesem Jahr um 100 000 und im nächsten nach ersten Berechnungen um 200 000 höher liegen.

Wenn ein Institut der Bundesanstalt sogar die "stille Reserve" exakt definiert, also eine klassische Dunkelziffer, dann mag sie auch darangehen, die pauschalen Zahlen etwas tiefer zu staffeln als nach Geschlecht, Region oder Nationalität. Die Demoskopie bietet Methoden an, die die soziale Betroffenheit deutlich machen - nein, nicht um eine Million wegzudefinieren, sondern um den Politikern zu zeigen. wo man am besten anpackt, wo die knappen Mittel von Förderung und Hilfe am effizientesten einzusetzen wären. Das innennolitische Problem Nummer eins ist kein Tabu, sondern eine Herausforderung, die 🎄 man ergründen muß, um mit ihr fertig zu werden.

# Die SPD entdeckt ihre Wurzeln neu

Skandale um die "Neue Heimat" und Vorwürfe gegen. "coop"-Manager haben den Genossenschafts-Gedanken in Mißkredit gebracht, Doch gerade diesen Gedanken. wiedergeboren aus der Notleerer Kassen und den Zeichen der Zeit, pflegt nun wieder die

Von PETER PHILIPPS

u den Folgen der Bonner Wende, des Verlustes der Regierungsmacht gehört bei den Sozialdemokraten die wieder offenere Theoriediskussion. Dies zeigt sich zum einen an der von Parteichef Willy Brandt selbst begonnenen Debatte über die Fortschreibung des Godesberger Parteiprogramms, zum anderen aber auch an der Wiederentdekkung der Wurzeln der Arbeiterbewegung. Dies geht bis zu Überlegungen des stellvertretenden Bonner Fraktionsvorsitzenden Horst Ehmke über eine Überwindung des "im Ersten Weltkrieg aufgebrochenen Schismas" in demokratische Sozialisten und Kommunisten, schließt aber auch die in jüngster Zeit intensivierten Überlegungen über eine Wiederbelebung des Genossenschaftsgedankens ein Beflügelt wird diese Renaissance noch durch die auch den Genossen immer bewußter werdende Unbezahlbarkeit und Unbeweglichkeit des entstandenen sozialen Sicherungsmolochs.

The state of the s

 $(M_{i})^{2} \approx 2 \epsilon_{i} \frac{1}{M_{i}}$ 

The Res

A Comment of the Comm

The state of the s

The Property of the Park

100

and the

to the same

The Street

3-

villa territa

7

The Contract of the

a many taxable

N 22

5.5

- 42.

13 3 m 13 k 10

والمتحاص والمراز

-....

11 27.50

177

 $_{i,j}=\chi _{i,j}+i+i\frac{2}{3}$ 

. . .

TUART

Im Godesberger Programm von 1959 waren die von Nationalsozialisten gleichgeschalteten und nach 1945 fast vergessenen Genossenschaften immerhin wieder aufgenommen worden - wenn auch nur in einem Nebensatz und auf den Agrarbereich beschränkt. Die Delegierten batten damals allerdings lange und hitzig die Fragen der Gemeinwirtschaft diskutiert; waren jedoch noch stärker auf die Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien fixiert.

Seitdem war das auch in seinem Ursprung ungeliebte Kind in keiner sozialdemokratischen Theorieüberlegung mehr zu finden - bis zum Jahre

Ebert-Stiftung veranstaltete plötzlich in Berlin ein Symposion zu diesem Thema, der Essener Parteitag beschied: "Der Kern des Genossenschaftsgedankens, solidarische Selbsthilfe der Betroffenen in demokratischen Organisationsformen, gewinnt heute wieder an Aktualität, er entspricht den sozialdemokratischen Grundwerten von Solidarität und Demokratie. Wir stehen vor großen Herausforderungen, bei denen die Wiederbelebung des Genossenschaftsgedankens ein Element der Veränderung sein kann."

So wurde die neue, alte Richtung quasi parteiamtlich beschlossen, eine Tradition zumindest verbal wieder aufgegriffen, die auch junge Leute ansprechen soll, die von "alternativen Lebensformen" träumen und damit potentielle Anhänger der Grünen sind. Wie ernst es den Sozialdemokraten ist, zeigte sich auch in einer Wanderausstellung und in einem fundierten Buch, das unter dem Titel "Anders leben" un parteieigenen Dietz-Verlag herausgebracht wurde. Die ersten Bau-, Konsum- und Pro-

duktionsgenossenschaften Deutschland gaben mit ihren Namen das Programm vor: "Zukunft" und "Freie Scholle", "Eintracht" und "Selbsthülfe", "Solidarität" und "Gemeinwohl". Vorbild waren die im 19. Jahrhundert von den Chartisten in England gegründeten ersten Genossenschaften, um "Nichtbesitzende zusammenzuschließen. Der gemeinsame Zusammenschluß und die Einlage vieler kleiner Beiträge schafft Kapital, das zum Nutzen gemeinsamer Interessen eingesetzt werden kann." Auf diese Formel wurde das Genossenschaftsprinzip von Arno Mersmann gehracht.

Die Mitglieder sorgen mit ihren relativ kleinen Einlagen für das Grundkapital, sind darüber später auch gewinnberechtigt. Sie bleiben als Handwerker oder Bauern in ihren Genossenschaften zwar selbständige Unternehmer, sind aber zusammengeschlossen, zum Beispiel in gemeinsamen Einkaufs- oder Vertriebsorganisationen, nutzen einen gemeinschaftgenossenschaften ist zwar ieder einkaufsberechtigt, aber nur die Mitglieder können einmal im Jahr in der Generalversammlung über die Geschäftspohtik abstimmen und sind an Gewinn oder Verlust beteiligt. So lautet das Prinzip, das in den vergangenen Jahren teilweise pervertiert wurde, wodurch die Genossenschaften dank einiger ganz ungenossenschaftlicher Manager in negative Schlagzeilen gerieten.

Inspiriert vor allem durch den sächsischen Juristen Hermann Schulze-Delitzsch, war in Deutschland die Idee der Einkaufs-, Kreditund Absatzgenossenschaften der kleinen Handwerker entstanden, die in die Konkurrenz des freien Marktes treten sollten. Raiffeisen entwickelte das Pendant für den Agrar-Bereich, Huber propagierte die ersten genossenschaftlichen Wohnungsbaugesellschaften für Arbeiter, Pfeiffer gründete die ersten Konsumgenossenschaften. Rechtliche Grundlage wurde das von Schulze-Delitzsch als Abgeordneter der bberalen "Fortschrittspartei" entworfene Genossenschaftsgesetz, das 1867 vom Preußischen Landtag und 1889 vom Reichstag verabschiedet wurde.

Dieselbe SPD, die sich heute dieses Gedankens immer stärker erinnert, behinderte lange Zeit die Entwick-lung: Noch 1892 forderte der Parteitag von den "Parteigenossen, der Gründung von Genossenschaften entgegenzutreten und namentlich den Glauben zu bekämpfen, daß Genossenschaften im Stande seien, die kapitalistischen Produktionsverhältnisse zu beeinflussen, die Klassenlage der Arbeiter zu beseitigen oder auch nur zu mildern".

Der von Anfang an in der SPD vorhandene Verbal-Radikalismus, der immer einen Kontrast bildete zur eher reformatorischen praktischen Politik der Parteiführung, feierte auch hier fröhliche Urständ, war übrigens im modernen Gewande auch 1959 in Godesberg von einigen Delegierten wieder zu hören. Das erste Mal verschwand er, nachdem der Revisionismusstreit entschieden war.

1910 konnte der Parteitag in Magdeburg die neue Linie festlegen, daß "die genossenschaftliche Tätigkeit eine wirksame Ergänzung des politischen und gewerkschaftlichen Kampfes für die Hebung der Lage der Arbeiterklasse ist". Zur Zeit der Weimarer Republik waren dann im gesamten Reichsgebiet in den Großstädten 30 his 40 Prozent der Haushalte in irgendeiner Form in Genossenschaften organisiert, während auf dem Lande die Raiffeisen-Einrichtungen nicht mehr wegzudenken wa-

Was heute mit dem Namen Genossenschaft hehaftet ist, hat wenig oder nichts mehr mit den ursprünglichen Vorstellungen zu tun, die immer über das rein marktwirtschaftliche hinausreichten, soziale und kulturelle Ideen beinhalteten, Idealismus und Aufbruchstimmung. Auch die Bedeutung, die in den zwanziger Jahren erlangt wurde, ist dahin. Ob "co op" oder "Volksfürsorge" oder gar die Neue Heimat" - entstanden sind Trusts, die sich weit von den Ursprüngen entfernt haben. Gerade die Erfahrungen mit der "Neuen Heimat" mögen viel dazu beigetragen haben, daß der Genossenschaftsgedanke in der SPD lange in die Gerümpelkisten verbannt wurde.

Denn am Ende stand plötzlich etwas, was eher an den alten Manchester-Kapitalismus erinnerte. In der offiziellen Beschreibung des DGB wurde zwar weiterhin viel Wert darauf gelegt, daß etwa coop und Neue Heimat nicht so gewöhnliche Beutelschneider seien wie die Konkurrenz sondern mit "sozialverpflichtetem Kapital" arbeiteten, "erfolgreich für das Gemeinwohl". Und als er noch Gewerkschaftsboß war, sprach Heinz-Oskar Vetter von der "anderen Rolle", die der Gewinn in diesen Unternehmungen spiele.

Tatsächlich jedoch haben einfallsreiche Manager erfolgreich für ihren privaten Gewinn gearbeitet, so daß dieser in einer Art Idealzustand etwa bei der Neuen Heimat dann gar keine Rolle mehr spielte: Verluste, höher als ihre höchsten Bauten, türmten sich plötzlich auf, forderten Stützung durch die Einzelgewerkschaften aus deren Vermögen und brachten den Genossenschaftsgedanken nachhaltig in Mißkredit.

Die Wiederentdeckung des "Subsidiaritätsprinzips" bei der CDU einerseits und das Anwachsen alternativer Strukturen auf der anderen Seite wiederum haben dennoch die Erinnerung der Sozialdemokraten an eine einstige Domāne in rosa Licht getaucht. Und "Raiffeisen" funktioniert ja auch nach wie vor zu aller Bauern Zufriedenheit.

Der stellvertretende Parteivorsitzende Hans-Jochen Vogel gab die vorläufige Richtung vor: "In kleinen, besser überschaubaren Einheiten all das leisten, was dort geleistet werden kann, und es nicht ohne Not der grö-Beren, weniger oder nicht mehr überschaubaren Einheit zuzuschlagen. Subsidiarität heißt, den Hilfsbedürftigen zur Selbsthilfe befähigen, ihm Mitwirkung zu ermöglichen, der Spontaneität und der - auch unorganisierten - Menschlichkeit Raum zu

Dieser Gedanke stand auch am Anfang von Neue Heimat und coop. Am Ende litten vor allem Mieter und Genossen eher an "organisierter Un-

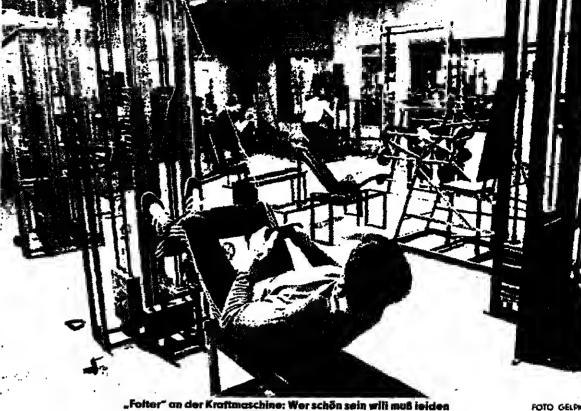

# Die "weißen Riesen" erobern die Studios der Body-Builder

Jeder weiß, daß Leber, Herzund ler vor Folgeschäden durch hohe in Dritte-Welt-Ländern billig nachge-Niere gefährdet sind, und dennoch nehmen immer mehr Anabolika, die Muskelmacher. Vor allem in **Body-Building-Studios finden** 

die "weißen Riesen" reißend Absatz und bringen den Dealern Supergewinne.

Von ULLA HOLTHOFF

m Frühjahr vollzog Jusup Wilkosz den endgültigen Bruch. Er bat um Entlassung aus dem Dienst. Vor zwanzig Jahren hatte er sich bei der Bundespost his zum Fernmeldehauptsekretär hochgearbeitet. Ein sicherer Beruf mit Pensionsberechtigung. Doch am 21. April wechselte der 37jährige Stuttgarter Postbeamte endgültig in die Glitzerwelt aus Chrom, Stahl und Muskeln, die ihn his dahin nur in seiner Freizeit vereinnahmt hatte. Jusup Wilkosz eröffnete das Body-Building-Studio "Galaxy", eines unter rund 100 FitneBcentern, die jeden Monat neu eröffnet werden.

Er gab die gesicherte Beamtenlaufbahn auf, weil die neue Existenz gewinnträchtiger erscheint. Das Geschäft mit den Muskeln hlüht. Die Branche verzeichnet Rekordgewinne. Jusup Wilkosz ist überzeugt, für diese Entwicklung mitverantwortlich zu sein. Denn als zweimaliger "Mr. Universum" ist er der populärste unter Deutschlands Muskelmännern, und wenn ein Weltmeister nach Hause kommt, zieht das immer eine solche Entwicklung nach sich, wie wir sie

Die Studios sind oft für Monate im voraus ausgehucht, ein Ende des Booms ist noch nicht abzusehen. Für die schweißtreibende Arbeit mit Gewichten und Maschinen zahlen Kunden zwischen 50 und 500 Mark Monatsbeiträge. Vielen Studiobesitzern ermöglichen sie damit ein flottes Leben: Rolex am Handgelenk, Cartier am Hals, den Benz vor der Tür. Statussymbole unter Body-Buildern. Den Reichtum finanzieren die Kunden nicht immer allein durch Eintrittsgelder.

Der Run auf die Studios beschert Body-Buildern oft einträgliche Nebeneinklinfte. Der Ehrgeiz der neuen Muskelmänner und auch -frauen hat den ohnehin seit Jahren profitablen, aber illegalen Handel mit Anabolika-Präparaten in den vergangenen Monaten mächtig angekurbelt. Offiziell verweisen Body-Builder stets auf ihre Eiweißernährung als Ursache für stählerne Muskeln. Doch Eiweiß allein reicht meist nicht. Erst Anabolika ermöglichen den schnellen Aufbau solch riesiger Muskelmassen, wie sie unter Body-Buildern ühlich sind: "Wer gut werden will, muß es nehmen", behauptet Nick Nowak, 22 Jahre alt, ehemaliger Eishockey-Spieler beim Stuttgarter EV, inzwischen überzeugter Muskelprotz. Seinen neuen Sport betreibt er erst seit rund einem halben Jahr, doch Anabolika gehören bereits zu seinem Alltag: Ich nehme nicht viel, denn gesund ist es natürlich nicht."

Anabole Steroide, kurz Anabolika genannt, heißen im Jargon der Szene "weiße Riesen". Sie sind synthetische Varianten der menschlichen Sexualhormone und werden zum Aufbau von Muskulatur benötigt. Jeder Körper produziert diese Hormone täglich in bestimmten Mengen, doch der körpereigene Vorrat ist begrenzt. Von Arzten werden Anaholika-Präparate z.B. zur schnellen Heilung nach Muskelverletzungen verordnet.

Für Sportler sind die Muskelpillen offiziell tabu: Anabole Steroide stehen auf der Liste der unerlaubten Dopingmittel. Viele Spitzenathleten in Kraftsportarten schlucken sie trotzdem. Denn rechtzeitig vor einer Kontrolle abgesetzt, kann die Einnahme nicht nachgewiesen werden, weil Anabolika-Rückstände vom Körper relativ schnell ahgebaut werden.

Dopingkontrollen sollen die Sport-

Anabolika-Dosen schützen: "Ohne Dopingkontrollen hätte es im Spitzensport schon Tote gegeben", behauptet der Kölner Doping-Experte Manfred Donike, In der Vergangenheit wurde zwar noch kein Todesfall bekannt, der eindeutig auf Anabolika-Mißhrauch zurückzuführen war, doch Mediziner warnen vor Leberkrebs und Impotenz, vor Schäden an Herz und Niere, bei Frauen außerdem vor Bartwuchs, Menstruationsbeschwerden, Klitorisvergrößerung und Stimmveränderung.

Die meisten Body-Builder kennen die Gefahren. Schrecken lassen sie sich jedoch nicht, "Jeder ist überzeugt, daß er selbst verschont bleiht". erklart Jusup Wilkosz "Jeder glaubt, daß er die richtige Dosierung gefunden hat." Wilkosz selbst experimentiert seit fünf Jahren mit verschiedenen Präparaten: "Ich habe nie ein Mittel über einen längeren Zeitraum und in sehr hohen Dosierungen genommen. Bevor ich damit begonnen habe, habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt. Ich habe mich mit erfahrenen Freunden zusammengesetzt und viel Fachliteratur gelesen. Über Jahre hinweg habe ich mir das Grundwissen angeeignet, um medizinische Bücher und Aufsätze lesen zu können. Wenn man das nötige Fachwissen besitzt, kann man der entspre-

chenden Literatur viele nützliche Hinweise entnehmen. Die Erfahrungen aber muß man selbst machen und man muß sich selbst ständig beobachten. Ratschläge von anderen Body-Buildern bekommt man nicht. Niemand gibt seine Geheimnisse einem möglichen Konkurrenten preis."

Body-Buil-Imding ist Doping nicht verboten. Es giht weder Vorschriften noch Kontrollen. Denn dieser Sport ist ohwohl inzwischen gesellschaftsfähig, noch nicht anerkannt

Kommerzielle Interessen machten eine Aufnahme in den Deutschen Sportbund und andere Dachorganisationen stets unmöglich.

Wettkämpfe finden trotzdem statt. Doch Wettkampf unter Body-Buildern ist immer Show. Kein meßbarer, objektiver Leistungsvergleich. Allein der Eindruck zählt. Fleischbeschau wie auf dem Pferdemarkt. Die Jury ist nur durch strotzende Muskelkraft zu beeindrucken. Anabolika beschleunigen den Weg zu diesem Ziel. Sie versprechen rasche und sichtbare Erfolge. Fehlende Kontrollen senken die Hemmschwelle, beugen Gewissenskonflikten vor und beseitigen mögliche Skrupel: "Vor allem die Anfänger sind unheimlich schnell bereit, das Zeug zu schlucken", hat Jusup Wilkosz beobachtet. "Sie kommen in die Studios, sehen die trainierten Körper anderer Body-Builder, die oft schon jahrelang dabei sind, und vergleichen sie mit ihren schlaffen Muskeln. Sie werden dann ungeduldig, suchen das schnelle Erfolgserlebnis. Da finden sich dann immer Leute, die ihnen den entsprechenden Tip

Die Beschaffung ist relativ einfach. Der Schwarzmarkt blüht, die Gewinnspannen sind groß, denn "es ist offenkundig, daß es einen großen grauen Markt von illegal hergestellten Pharmaka gibt", erklärt der Kölner Doping-Experte Manfred Donike. Das läuft ähnlich wie bei dem Geschäft mit den Schweizer Uhren, die

mit den Anabolika geben."

macht werden. Auch hochwertige Anabolika-Praparate werden inzwischen imitiert und anschließend in Ländern wie Mexiko zu Dumpingpreisen verkauft."

Dealer tummeln sich inzwischen in vielen Studios. Wer keinen Händler findet, kann in England oder Frankreich sogar schon im Versandhandel bestellen, und "in Jugoslawien sind die Dinger für ein paar Pfennige rezeptfrei in jeder Apotheke zu haben", weiß Jusup Wilkosz. Die Gewinnspannen sind riesig: 100 Dianabol-Tabletten zum Einkaufspreis von 5 Mark bringen beim Verkauf 60 bis 80 Mark. Viele Body-Builder kaufen deshalb gleich in Großhandeslmengen während des Urlaubs oder bei Wettkämpfen. Ihr strafrechtliches Risiko ist gering. Anabolika-Schmuggel wird von Zöllnern selten aufgedeckt.

Im vergangenen Oktober wurden zwei sowjetische Gewichtheber mit großen Anabolika-Mengen in Kanada festgenommen, im Juni wurde eine große Ladung aus Ungarn an einem deutsch-holländischen Grenzübergang entdeckt. Die einzig bekannten Fälle der letzten Jahre.

Auch der unerlauhte Handel wird der Polizei nur in Ausnahmefällen bekannt Der Gewichtheber-Olympiasieger Karl-Heinz Radschinsky, Besitzer eines Fitneßcenters in Lauf



Der Schönste im Land: Jusup Wilkosz

bei Nürnberg, und sein Partner Hans B. wurden im Frühjahr durch die Anzeige eines Kunden entlarvt. In Bielefeld fiel bereits vor zwei Jahren der Besitzer eines Body-Building-Studios wegen seines regen Handels auf: Ein Konkurrent hatte die Anzeige erstat-

"Es gibt im Moment eine regelrechte Doping-Hysterie", sagt Jusup Wilkosz "Wegen der großen Konkurrenz werden die Leute unvorsichtig. Sie greifen jetzt schon zu Dosierungen, die zehn- his zwanzigmal höher sind als empfohlen. Sie nehmen jetzt sogar schon Mittel aus der Veterinärmedizin, die eigentlich für Pferde gedacht sind. Viele sind regelrecht süchtig. Das ist keine kõrperliche Abhängigkeit, sondern eine psychische. Man fühlt sich stärker, kann länger und härter trainieren. Das gibt eine Art Pumpeffekt, der richtig euphorisch macht. Ich hab das an mir auch schon festgestellt," Frei von Angst vor gesundheitlichen Risiken war Jusup Wilkosz nicht, doch "ich habe wie jeder andere Body-Builder eine eigene Strategie entwickelt, um aufkommende Zweifel zu verdrängen. Außerdem habe ich auf alles verzichtet, was meine Leber zusätzlich belasten konnte Keine Tabletten, kein Alkohol, keine anderen Drogen. Ich glaube, den richtigen Weg gefunden zu haben. Aber wie gesagt, das glaubt jeder Body-Builder."

500 JM-el. ck-lio-:he 0,-

# Indien droht das "Schwert des Islam"

Pakistans früherer Präsident Zulfikar Ali Bhutto nannte sie das "Schwert des Islam": jene Atombombe, die nun – davon ist man beim "Erzfeind" in Neu-Delhi überzcugt - schon oder so gut wie fertig ist. Eine neue brisante Situation für Südasien und den Nahen Osten?

Von PETER DIENEMANN

s "Schwert des Islam" hat Pakistans früherer Präsident Zulfikar Ali Bhutto jene Atombombe genannt, die sein Land als künftige islamische Führungsnation sich für die gesamte islamische Welt umgürten sollte. Das "Schwert des Islam", die islamische Bombe, scheint jetzt geschmiedet zu sein.

Mehr und mehr sorgt sich der Nachbar Indien um die Nuklearpläne Pakistans. Die Bombe, an der die Pakistanis zur Zeit bauen, die möglicherweise sogar schon fertiggestellt wurde, ist nach indischer Auffassung nicht nur eine Bedrohung für die südasiatische Region, verändert nicht nur das Gleichgewicht, sondern zwingt auch das atomwaffenfreie Indien "zu Reaktionen", die eigentlich nicht vorgesehen waren.

"Auf eine pakistanische Bombe" so verkundete unlängst Indiens Ministerpräsident Rajiv Gandhi, "werden wir entsprechend antworten." Der 40jährige Regierungschef, bemüht um Stabilität und Ausgleich in der Region, hat damit die öffentliche Diskussion in Indien entfacht, ob das Land, das 1974 in der Nähe der Wüstenstadt Pokhran eine atomare Testexplosion durchführte, in den Kreis der Nuklearmächte eintreten soll.

Dies würde ein nukleares Wettrüsten zwischen den zwei südasiatischen Nachbarn bedeuten, zu dem Pakistan schon 1972 unter Bhutto das Startzeichen gegeben hatte. Mit polizung durch Libyens Staatschef Khadhafi begann Pakistan sich Anfang der 70er Jahre Technologie und Material für eine "islamische Bombe" im westlichen Ausland zusammenzukaufen - und zu stehlen. Bhuttos Traum von der Bombe, die sowohl im Nahen Osten als auch in Südasien für politische Zwecke eingesetzt werden könnte - Pakistan geht es auch heute noch in erster Linie um die "Befreiung" Kaschmirs, Libyen geht es um ein Druckmittel gegen Israel und eine Antwort auf die angeblich schon existierenden Atombomben Israels steht jetzt nach indischer Ansicht kurz vor der Verwirklichung. Schon Ende dieses, Anfang nächsten Jahres, so rechnet der Direktor des indischen Institutes für Verteidigungsstudien und -analysen, R. R. Suhramaniam, wird Pakistan über eine erste voll einsatzfähige Nuklearbombe verfü-

Urväter der Genossenschaften: Hermann Schulze-Delitzsch (1808–83), Friedrich Wilhelm Ralffeisen (1818–88)

Bbuttos Nachfolger Ziaul Hao hat die nötigen Voraussetzungen dafür geschaffen: In dem 32 Kilometer von der Hauptstadt Islamabad entfernten Kahuta laufen seit 1978 jene Höchstgeschwindigkeits-Zentrifugen, in denen mit Hilfe des im 250 Kilometer entfernten Multan produzierten Hexafluorid-Gases Uran 238 in Uran 235 umgewandelt wird. Gleichzeitig betreibt Pakistan in Multan eine Anlage zur Herstellung von "schwerem Wasser". Bei diesem Prozeß falle ausreichend Plutonium ab, so daß Pakistan über kurz oder lang auch zur Herstellung von Nuklearbomben "auf dem Plutoniumweg" befähigt sei, betonen

indische Experten. Fünfzehn Kilogramm des in Kahuta angereicherten Urans 235 reichen aus, um eine Bombe zu produzieren und diese Menge hat Pakistan jetzt erreicht, schließen indische Wissenschaftler, nachdem Islamabad in die-

tischer und finanzieller Unterstüt- sem Jahr einen in den USA erworbenen Spezialzünder erfolgreich getestet hat und jetzt mit dem Zusammenbau der Bombe beginnen kann. Das Trägersystem für die "islamische Bombe" steht Pakistan in den von den USA erworbenen F-16-Kampfflugzeugen zur Verfügung.

Mit dem fortschreitenden pakistanischen Nuklearprogramm wächst in Indien die Sorge über eine mögliche politische Erpressung mit Hilfe der Bombe, Pakistan könnte, so Verteidigungsexperte Subramaniam, mit einem nuklearen Potential in der Hinterhand, die Kaschmir-Frage neu aufrollen, ohne daß Indien dem etwas entgegenzusetzen hätte.

Tatsachlich hat sich die indische Nuklearforschung nach der ersten Atombomben-Explosion von 1974 in der Wüste Rajasthans ausschließlich auf die friedliche Nutzung konzentriert. Unter Ministerpräsidentin Indira Gandhi galt die Theorie, daß Indien von einem nuklearen Kampfpotential keinen Nutzen habe, zumal die damalige einzige nukleare Bedrohung von China ausging. Peking war jedoch in der Entwicklung so weit überlegen, daß Indien erst nach mindestens einem Jahrzehnt hätte aufholen können.

Bis heute gilt Indiens konventionelles militarisches Potential als ausreichend gegen eine Bedrohung von außen, trotz der massiven pakistanischen Rüstung. Eine Weiterentwick. lung der 1974 getesteten Bombe bis zur Einsatzreife wurde hisher in Anbetracht vielfältiger anderer Entwicklungsaufgaben des 750 Millionen Menschen zählenden Landes als zu kostspielig erachtet, zumal entsprechende strategische Ziele fehlen

Andererseits verfügt Indien aber künftig über ausreichend Phytonium für Atomwaffen, nachdem der geringe Ausstoß von Plutonium 239 des Cirus-Reaktors erheblich erhöht wurde durch die Inbetriebnahme des Dhruva-Reaktors am vergangenen Wochenende in der Nähe der südindischen Stadt Madras. Weitere Tests für eine indische Bombe wären zwar nicht nötig, rechnen Wissenschaftler -es genüge, Testergebnisse von anderen Versuchen befreundeter Länder zu erhalten -, doch hat Indien sich nicht auf einen Verzicht auf Atomwaffentests festgelegt.

Ob sich Rajiv Gandhi dem steigenden öffentlichen Druck beugen wird und grünes Licht für ein eigenes Atomwaffenarsenal gibt, ist mehr als fraglich. Mit der Produktion von Atomwaffen gäbe Indien Pakistan ganz offiziell ein Alibi, nun offen nuklear aufzurüsten. Statt dessen müssen wir", so sagen indische Experten, "Pakistan im Zweifel darüber lassen, oh wir nicht tatsächlich schon über ein paar Bomben im Keller verfügen, die wir gegen Pakistan einsetzen oder als Druckmittel gebrauchen könn-

Mit dieser ambivalenten Strategie würde Indien dem Beispiel Israels folgen, das in der Vergangenheit für eine zweite indische Option bereits das Vorbild gab: Dem Beispiel des israelischen Luftangriffs vom Juni 1981 auf irakische Nuklearanlagen folgend, könnte Indien in einem berraschungsangriff sowohl die pakistanischen Zentrifugen in Kahuta als auch die Hexafluorid-Gasanlage in Multan zerstören.

Die Entscheidung, oh Neu-Delhi dem internationalen System der nuklearen Abschreckung folgen soll, wird bald fallen. Denn den Beteuerungen des pakistanischen General-Präsidenten Ziaul Haq, sem Land verfüge über keinerlei Atomwaffen, plane keine zu produzieren und verfolge ein rein friedliches Nuklearprogramm, glaubt in Neu-Delhi inzwi-

# Erklärungen über C-Waffen eilen der Arbed: Kritik der Saar-CDU tatsächlichen Willensbildung voraus Entscheidungsprozeß in Washington noch nicht abgeschlossen / Probleme in Europa

Unversehens of third Alfred Dregger, den Bonner Paktionsvorsit-Dregger, den Bonner Raktionsvorsitzenden der CDUCSU, nach einem Besuch in Washington die Frage der schen Waffen durch die WATO öffentlich aufgeworfen wafen Nun ist das dings nicht, weil zu erörtern wäre, wie sich die Verteinigungsplanung des Atlantischen Bindinisses auf die Waffen in den USA einstellen muß. Vielmehr wogte in den letzten Tagen ein unfruchtbares Streit um die Frage, ob der ansen ein unfruchtbare Streit um die Fra-ge, ob der amerikanische Verteidigungsminister im gertranlichen Gespräch Dregger min die Zusage ge-macht hat oder nicht daß nach der Herstellung neuer C Waffen die alten Bestände aus der Bundesrepublik ab-gezogen wurden. Weinberger selbst wollte sich, als er letzte Woche mit Außerungen Dreggers konfrontiert wurde, nicht präzise festlegen und sagte lediglich das Folgende vor Jour-

"Binäre Waffen sind sehr viel si-cherer zu handhaben, zu lagern, zu verschiffen und einzusetzen als die alten. Ein großer Teil der vom Pentagon beim Kongreß angeforderten Gelder würde zur Vernichtung der veralteten und nicht mehr sehr wirksamen chemischen Waffen verwendet werden. Auch sagte ich (zu Dregger, die Red.), es wäre mit den binären Waffen möglich, große Teile der Stationierungspläne zu verändern. Wegen der Fähigkeit, diese Waffen sicher zu transportieren, wäre es denkbar, sie in diese Länder, die zugestimmt hätten, sie im Kriegsfalle verfügbar zu machen, sehr viel schneller zu verlagern als die alten."

#### "Keine Notwendigkeit"

Und auf die weitere Frage, ob erst dann der Abzug der veralteten Waffen geplant sei, wenn die neuen binären da seien, bemerkte der Minister: "Man muß eine bestimmte Sorte von chemischer Abschreckung haben. Worüber wir jetzt verfügen, ist nicht so wirksam oder sicher, wie wir es uns wünschen." Keineswegs klarer äußerte sich dazu der für den Kommandobereich Europa verantwortliche NATO-Oberbefehlshaber bei einem von Professor Werner Kaltefleiter veranstalteten Seminar über äußere Sicherheit US-General Bernard

Anlaß zu heftiger Kritik giht ein

Aufsatz im "Amtlichen Veranstal-

tungs-Programm, Freizeit- und Besu-

chertips" der Stadt Essen. Die Bro-

für Touristen und Leitfaden durch

die Kulturwelt und das Vereinsleben

der Ruhrmetropole wird kostenlos

verteilt und ist mit einer Auflage von

mehr als 10 000 Stück durchaus gut

In der neuesten Ausgabe des Hef-

tes aber wird ein sozialpolitisches

Thema behandelt mit einer Über-

schrift, die schon die Richtung erah-

nen läßt: "Dunkelhäutige Tamilen

werden zur Last". Der Autor klagt.

daß nun schon mehr als 500 Asylbe-

werber aus Sri Lanka die Aufnahme-

Weiter heißt es dort: "In dem Maße,

wie die Asylbewerber aus Sri Lanka

in immer größer werdenden Scharen

auftreten, mehren sich die kritischen

Stimmen aus der heimischen Bevöl-

heime in Essen überquellen lassen.

verbreitet.

die neuen binären C-Waffen außerhalb der USA zu stationieren. Ob aber die alten abgezogen würden, ließ er

Dem tatsächlichen Stand der politischen Willensbildung im Kongreß in Washington eilen diese Erklärungen allerdings weit voraus. Noch ist nicht endgültig klar, ob die amerikanische Legislative in den nächsten Wochen tatsächlich das 16 Jahre währende Moratorium der Produktion von C-Waffen in den USA beendet. Das Pentagon drängt den Kongreß. Weinberger erklärte, solange die Sowiets nicht zur Vernichtung eines großen Teil ihrer C-Waffen-Bestände bereit seien, wie es die USA getan bätten, sei die Produktion der neuen binaren Waffen erforderlich. Ein aus Abgeordneten und Senatoren gemischter Ausschuß des Kongresses hat der Bewilligung von 155 Millionen Dollar für die Fertigung neuer Bomben und Artilleriegeschosse zur Füllung mit Nervengiften bereits zugestimmt. Auch der Senat ließ das Nervengas-Projekt im Rahmen seiner Gesamtzustimmung zum neuen Pentagon-Haushalt, der am 1. Oktober in Kraft treten soll, bereits passieren. Diese Schlußabstimmung des Repräsentantenhauses fehlt noch. Sie wird

Danach stehen die USA vor der Aufgabe, gemeinsam mit ihren Verbündeten in der NATO eine Vereinbarung für neue Einsatzrichtlinien und die mögliche Stationierung der bināren Munition zu entwickeln. Die Ansichten darüber gehen nicht nur in Bonn unter den Politikern weit auseinander; auch in Washington und in den Planungsgremien der Allianz selbst wird es schwer sein, eine Einigung über diese Fragen zu finden. Erst im letzten Augenbilck haben in den USA das Außen- und das Verteidigungsministerium gemeinsam verhindern können, daß sich das Repräsentantenhaus im Kongreß mit der Forderung durchsetzte, vor der Produktion der neuen C-Waffen müsse die NATO der Lagerung in Europa

im nächsten Monat erwartet.

Der gemischte Kongreßausschuß beugte sich dem Argument aus der Administration, eine solche Forderung wurde in Europa heftige politische Unruhe auslösen. Stattdessen

Eklat um Chef des Essener Presseamtes

städtischen Presseamtes, Herbert Bernhard, SPD-Mitglied – fährt fort:

"Man kann es den Einheimischen

nicht verdenken, daß sie die Untätig-

tretenden Asiaten mit gemischten

Gefühlen betrachten. Derweil mor-

gens oder nachmittags Deutsche zu

ihrer vielfach schweren Schichtarheit

gehen, frönen sie dem Müßiggang der

ungebetenen Gäste." Die Heime, in

denen die Tamilen untergebracht

wurden, sind ein wimmelndes

Bei der Registrierung habe sich

herausgestellt, daß die Asylbewerber

nicht mehr über den Ostberliner

Flughafen Schönefeld kämen, son-

dern aus anderen Bundesländern, vor

allem aus Bayern und Baden-Würt-

temberg. Dort wichen sie dem sanf-

ten Druck der erheblich strenger vor-

gehenden Behörden und suchten nun

Zuflucht in NRW, meint Bernhard.

Wo Städte noch aufnahmefähig seien

Ausländerfeindlicher Artikel in Stadtzeitung / Autorenschaft zunächst abgestritten

WILM HERLYN, Essen kerung." Der Autor - der Leiter des

RÜDIGER KONIAC, Bonn Rogers sagte in der Kieler Universi-schens er nun vom Präsidenten, er habe die Verbündeten zu konsultieren und mit ihnen einen detaillierten Stationierungsplan auszuarbeiten. Im

> nicht bindende Resolution, nach der die neuen C-Waffen die alten ersetzen sollen. Dies ist für die einschlägigen Rüstungskontroll-Verhandlungen mit der Sowjetunion bedeutsam. So erhält sich die US-Administration im Genfer Ausschuß der 40 Staaten volle Bewegungsfreiheit und kann die alten C-Waffen zur Verhandlungsmasse

> übrigen verabschiedete der Kongreß-

ausschuß eine die Administration

#### **Knapper Transportraum**

gegenüber Moskau machen.

Die neuen binären C-Waffen sind deswegen leichter zu handhaben und zu lagern, weil sie - anders als die jetzt verfügbaren – zwei nichtgiftige Substanzen in getrennten Behältern eingebaut haben werden. Diese Substanzen würden sich erst nach dem Abfeuern mischen und dann das todliche Nervengas bilden. Mit dieser Konstruktion soll die Flugzeugbombe "Bigeye" und die 155mm-Artilleriegranate versehen werden. Sie würde es auch erlauben, die schweren Teile der Munition mit nur einer nichtgiftigen Substanz bereits in Europa zu lagern und im Krisenfalle den zweiten Behälter aus den USA herbeizuschaffen.

Angeblich würden, wie Experten sagen, zwei Großraum-Flugzeuge ausreichen, um für den gesamten in Westeuropa benötigten erneuerten C-Waffenbestand die Behälter Nummer 2 zu transportieren. Gegen diese denkbare Methode wenden Kritiker ein, es ware nicht angemessen, den in der NATO ohnehin knappen Transportraum für die Verlegung von Ver-stärkungskräften aus den USA zu blockieren und zudem mit dem Heranschaffen der C-Waffen-Komponenten im Krisenmanagement ein die Spannung verschärfendes Zeichen zu setzen. Dieses Argument wird allerdings von anderen in seiner Stichhaltigkeit bestritten.

Unbestritten aber ist bei allen in der NATO, daß C-Waffen, ob nun alte oder auch die neuen binären, lediglich als völkerrechtliches Repressalien-Mittel vorhanden sein müssen. C-Waffen würden von der westlichen Verteidigungsplanung niemal: für

oder zumindest noch nicht mit drang-

voller Enge kämpsten, wüßten die

Einwanderer nach Ansicht der Asy-

lantenstelle des Sozialamtes genau.

Nachdem Herbert Bernhard \_Aus-

länderhetze" vorgeworfen wurde,

rückte er von dem Artikel ab. Seine

Mitarbeiter im Presseamt aber ver-

sandte ein ausführliches Entschuldi-

informiert würden.

# am Kanzleramt

ULRICH REITZ Bonn

Die Ablehnung des vom saarlandischen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine (SPD) zur Lösung der Eigentümerfrage von Arbed Saarstahl vorgeschlagenen Treuhänder-Konzents durch das Bundeskanzleramt ist bei der saarländischen CDU-Fraktion auf verhaltene Kritik gestoßen. Wenn auch nicht kurzfristig, so ist doch ein Treuhänder-Modell für uns wenigstens diskussionswert", betonte Fraktionschef Günther Schwarz gegenüber der WELT. Kanzleramtsminister Wolfgang

Schauble hatte in einem Brief an den saarlandischen Minister für Bundesangelegenheiten, Ottokar Hahn, die Ablehnung damit begründet, daß bei der vorgeschlagenen Zwischenlösung dem Staat eine Eigentümer-funktion zukomme, die sich "nur in Nuancen von einer direkten Übernahme der Anteile durch die öffentliche Hand" unterscheide. Eine Treuhand-Lösung für Arbed führe dazu so Schäuble, daß die Muttergesellschaft in Luxemburg weitgehend aus ihrer Verantwortung für Saarstahl entlassen würde. Bund und Saarland müßten mittelbar unternehmerische Verantwortung ausüben.

Schwarz wies darauf hin, daß es zwischen SPD-Regierung und CDU-Opposition unterschiedliche Motivationen für eine Treuhänderlösung gebe. Während Schwarz das Modell für den Fall ablehnte, daß es von der Landesregierung als Vorstufe zur Verstaatlichung" gedacht sei, befürwortete er diesen Vorschlag, falls er das Ziel verfolge, Arbed in private Tragerschaft zu stellen.

Die Diskussion über ein Treuhander-Modell sei für die Lösung der Probleme Arbeds aber "nicht vordringlich". Der CDU-Politiker warf Lafontaine in diesem Zusammenhang vor, aus politischen Opportunitätserwägungen von einer notwendigen Diskussion über ein Konzept für Arbed abzulenken und mit spektakulären Aktionen die Auseinandersetzung "zur falschen Zeit" auf die Problematik der Entschuldung zu lenken, Schwarz äußerte die Vermutung. Lafontaine weiche der Diskussion über ein Konzept zur Bestandssicherung von Arbed aus, um Reibereien mit der IG Metall zu vermeiden. Hintergrund: Die Existenz des Unternehmens kann nur gesichert werden, wenn Personal abgebaut wird.

Die Normenkontrollklage der Landesregierung mit dem Ziel einer Besserstellung des Saarlandes beim Länderfinanzausgleich nannte Schwarz \_nicht hilfreich". Schwarz: "Überzeugen und verhandeln ist sinnvoller als drohen und erpressen. Beschlüsse wie die Aufhehung des Radikalenerlasses zeigten, "daß Lafontaine mehr darauf aus ist, Schlagzeilen zu produzieren als Probleme zu lösen.

#### Es sei ein offenes Geheimnis, daß sie Hamburger FDP befindet sich im Aufwind

HERBERT SCHÜTTE, Hamburg "Die Fünf-Prozent-Hürde ist überübeln ihm vor allem, daß er sich bei haupt kein Thema für mich-ich habe den Vorhaltungen zunächst hinter mir vorgenommen, zweistellig einzu-Ausflüchte versteckt habe. Irgendein ziehen. Das ist natürlich ein sehr ehrfreier Mitarbeiter habe das Machwerk geiziges Ziel." Der Hamburger Politiverfaßt. Diese Notlüge allerdings geker, der diesen Ehrgeiz entwickelt, ist stand Bernhard inzwischen ein. Er gerade 100 Tage im Amt: Ingo von Münch, renommierter Staats und gungsschreiben an die Verwal-Völkerrechtler, im Frühsommer aus tungsspitze der Stadt ab und bekanndem Stand - er hatte vorher kein Parte sich als Autor des umstrittenen telamt - zum Vorsitzenden der Ham-Artikels. Er kündigte außerdem an, er burger FDP gewählt. Der 52jährige wolle sich auch in der nächsten Aus-Berliner, der seit 1973 in Hamburg gabe des "Essen heute" entschuldilehrt, gibt allerdings ein Handicap zu: Wenn in einem Jahr der Wahlkampf zur Hamburger Bürgerschaft beginnt, sind es gut acht Jahre, die die Elb-Liberalen "draußen" stehen. Noch kein anderer Landesverband der FDP war bisher so lange von der Parlaments-

> Doch die hanseatische FDP befindet sich im Aufwind. Nachdem mit der "Wende" "fast ein Drittel der Partei von den Fahnen gegangen ist" (Münch), darunter die langfährige Landesvorsitzende, Helga Schu-chardt, verzeichnen die Liberalen jetzt laufend Neuzugänge. Das Verhältnis der Eintritte gegenüber den Austritten liegt bei 4:1, Landesvorsitzender von Münch freut sich besonders darüber, daß vorwiegend junge Leute die Mitgliedschaft erwerben

Auftrieb für seinen Optimismus gaben ihm auch die Ergebnisse im Saar-land – "einem Industrie-Land, in dem es eigentlich für Liberale schwierig ist" - und in Berlin mit Problemen einer Metropole, ähnlich wie in Hamburg. Die Liberalen sind in der Hansestadt zwar seit sieben Jahren nicht mehr in der Bürgerschaft vertreten. doch zweimal - im Juni 1978 und im Juni 1982 - verfehlten sie mit 4,8 und 4.9 Prozent nur um Haaresbreite das Ziel. Die letzte Wahl zum Landesparlament ließ den FDP-Anteil auf kummerliche 2,6 Prozent sinken, doch der Termin - Mitte Dezember 1982 - war äußerst ungünstig: Er lag unmittelbar hinter dem Bonner Koalitionswechsel Ihr Reservoir wollen die Blau-Gelben in der Hansestadt auch außerhalb der "klassischen" Gruppen -Mittelstand, Beamte, gehobene Ange-

# Nach langem Streit soll jetzt eine Schule den Namen Anne Frank tragen

SPD wollte die Hauptstraße in Bergen umbenennen / Entscheidung fällt am 20. Juli

Der Streit um die Benennung einer Stätte in Bergen nach der im Konzen-

trationslager Bergen-Belsen ermordeten Anne Frank, der auch im Ausland mit kritischen Tönen zur Vergangenheitsbewältigung der Deutschen verfolgt worden war, ist beigelegt. Die SPD wollte zunächst die Hauptstraße von Bergen in Anne-Frank-Straße umbenennen. Dies stieß auf den Widerstand der Bevälkerung und der CDU. Schließlich einigte man sich auf den Kompromiß, eine andere Stätte zu suchen.

Am 20. August, wird sich der Ver-waltungsausschuß der Stadt jetzt auf einmütigen Beschluß des Rates zusammensetzen, um einen geeigneten Ort für die Erinnerung an das Mädchen zu finden, das weltweit zum Symbol für die Treue der Nationalsozialisten geworden ist. Mitte September will dann der Rat über die Ausschußempfehlung abstimmen.

Nach einem Vorschlag der evangelischen Kirche, der von der SPD-Ratsfraktion in einem Antrag aufgegriffen worden war, soll eine Orientierungsschule nach Anne Frank benannt werden. Hier but sich allerdings ein Problem auf. Träger der Schule ist nicht die Stadt, sondern der Kreis. Die endgültige Entscheidung über die Namensgebung obliegt damit der übergeordneten kommunalen Bebör-

Die in Bergen regierenden Christdemokraten ließen daher die SPD wissen, daß für sie auch ein anderer Ort in Frage komme. Hierzu meinte der SPD-Fraktionsvorsitzende Wilhelm Hohls, sofern es sich um eine geeignete Alternative handle, sei man zur Gemeinsamkeit bereit.

Gleichzeitig formulierte er herbe Kritik an dem CDU-Ratsherrn und Verleger des wöchentlich erscheinen-

An ihr entzündeten sich die Gemüter: Anne Frank

den "Stadtanzeigers", Günther Ernst, ohne dessen publizistisches Feuer es nicht zu einem Aufruhr gekommen wäre. Ähnlich, zum Teil erboste Meinungen über den Ratsherrn sind auch in den Reihen der CDU zu hören. Durch den Mißbrauch seines Mediums habe Ernst den an sich schon historisch belasteten Ort weiter in Mißkredit gebracht.

Der Verleger hatte die Spalten seines Anzeigenblattes für Leserbriefe geöffnet, die massiv gegen den im Juli gestellten Antrag der SPD Stellung bezogen. Auch Ernst selbst griff zur Feder. Die SPD habe Unfrieden in der Bevölkerung geschaffen. Über das Maß der Kollektivschuld hinaus seien die Einwohner der Stadt schwer belastet worden. Sie hätten eine überdimensionale Schuldzuweisung und Schlimmeres über sich ergehen lassen müssen. Wem der Name Anne Frank so viel bedeute, er möge damit

stellt die "Wochenpost" in einem Ge-

fé machten der Leiter und seine Stell-

vertreterin großen Gewinn. Mit zuviel

Wasser im Eis und überhöhten Prei-

sen 47 000 Mark in zwei Jahren auf

eigene Rechnung. Die Gäste merkten

nichts, aber die Hygiene-Inspektion

kam den "Panschern" auf die Spur.

gen Haftstrafen verurteilt. "Außer-

dem, entscheidet das Gericht, dürfen

beide nach der Haftverbüßung fünf

Jahre lang nicht wieder als Leiter in

einem gastronomischen Bereich ar-

beiten", berichtet die "Wochenpost"

und beklagt, daß trotz schon beste-

hender Verdachtsmomente die staat-

lichen Organe zu spät die sogenannte

Da sind die Sero-Sammler, die für

hervorragende Leistungen im

"Neuen Deutschland" gewürdigt werden, schon bessere Menschen,

"Sero" ist die Ahkürzung in den "DDR"-Medien für Sekundär-Rob-

stoffe. Schrott, Flaschen, Gläser,

Altpapier, Plastikerzeugnisse, Batte-

rien gehören dazu. Und pausenlos

wird an die Bevölkerung appelliert,

"Ab Oktober soll in Berlin auch der

sogenannte Elektronik-Schrott, das

heißt hunt- und edelmetallbehaftete

Teile, wie sie zum Beispiel in Rund-

funkgeräten, Fernsehern und ande-

ren elektrischen Haushaltsgegenständen vorkommen, erfaßt werden", kündigt das "Neue Deutschland" an. Der Erlös fließt in die Taschen der

Sammler. Zum Beispiel in die der

Rentnerbrigade" aus Pankow oder

in die dafür eingespannten "Wohnge-

bietsausschüsse" (WBA). "Die näch-

ste Mondscheinfahrt im Herbst mit

der Weißen Flotte hat der Vorsitzende

schon gebucht", berichtet das "ND" über erfolgreiche Sero-Sammler aus

In diesen Tagen freilich wird auch

in der \_DDR auf vielen Gebieten

kürzer getreten. Urlaubszeit. Neue

Bettenburgen, zwölfgeschossig, sind

vor allem an der Ostsee entstanden.

Denn die Küste ist nach wie vor das

beliebteste Ferienziel. Groß das Ge-

dränge. Aber sicher würden viele "DDR"-Bürger auch mal woanders

Urlaub machen - so schön die Ostsee

einem Ostberliner Wohngebiet.

Seros" zu sammeln.

um die Eispanscher zu üherführen.

runung veranlaßt haber

Das Pärchen wurde zu mehrjähri-

In einem kleinen Ostberliner Eisca-

richtsbericht fest.

sein Haus zieren, aber bitte auf eigene

Mit Drohbnefen und nüchtlichen anonymen Anrufen versuchte man dann den Verlegerunter Druck zu setzen. Und bei einer öffentlichen Diskussion, zu der die Sozialdemokraten eingeladen hatten, wurde ihm vorgeworfen, die Deutschen mußten "end-

lich das Bütlerhemd ausziehen". Die Meinung einzelner eder der gesamten Bevölkerung? Der Ortsversitzende der FDP, Hasso Holz, sagte: Die Mehrheit der Burger will nicht Tag für Tag mit dem Thema Bergen-Belsen konfrontiert werden." Und in der Stadtverwaltung hieß es: "Die Masse der Bevülkerung habe sich gegenüber dem Streit neutral verhalten." Mit der Entscheidung des Stadtrates wird der Schlußstrich unter ein Thema gezogen, das in der Vergangenheit immer wieder für Aufregung gesorgt hatte.

Schon 1961 hatten die Sozialdernokraten vorgeschlagen, eine Grundschule nach Anne Frank zu benennen. Der Antrag scheiterte. Die Schule wurde auf den Namen Eugen Naumann getauft, einen prominenten Vertreter der deutschen Minderheit in Polen. Gut 20 Jahre später, 1982. sollte eine Sonderschule nach der ermordeten Holländerin benannt werden. Ebenfalls vergeblich.

Die neue Initiative der SPD wurde dann ausgelöst durch den Besuch des amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan in Bergen-Belsen, der gemeinsam mit Bundeskanzler Hehmut Kohl im Mai dieses Jahres die Toten der Konzentrationslager geehrt hatte. Reagan erinnerte damals an das Schicksal der Anne Frank und die Leiden der rund 50 000 sowjetischen Kriegsgefangenen, die in dem KZ ebenso ihr Leben lieben wie rund 50 000 jüdische Häftlinge.

# SED hat die Jüngsten straff am Gängelband

Rekorde bei der Getreideernte, Höchstleistungen zum Weltfriedenstag in den Betrieben, Medaillenflut für Schwimmer und Ruderer (Junioren) bei Europameisterschaften - die DDR"-Zeitungen sind voll von Jubelarien. 91 Betrieben und drei Kollektiven aus der Landwirtschaft flattert nun die Fahne voran. Die Wanderfahnen "für vorbildliche Ergebnisse im Wettbewerb" ("Neues Deutschland"), verlieben von Ministerrat und FDGB-Vorstand

"Durch hervorragende Arbeitstaten im sozialistischen Wettbewerb und täglich hohe Leistungen zur würdigen Vorbereitung des XI. Parteitages der SED haben die Kollektive wesentlichen Anteil an der weiteren Stärkung der Wirtschaftskraft der Republik\*, preist das SED-Zentralorgan die mit der "Fahne" ausgezeichneten Institutionen. Das Kreiskrankenhaus Sondershausen ebenso wie die Staatsoper Dresden.

# **AUS DER PRESSE**

In der Funktionärs-Zeitschrift Neuer Weg " (Untertitel: "Organ des Zentralkomitees der SED für das Parteileben") wird deutlich, wie straff die Partei die Jüngsten im Lande, die Jungen Pioniere", am Gängelband hat. Unter der Rnbrik "Methodische Ratschläge" werden die SED-Funktionare angewiesen:

"Die Kreisleitung nimmt auf die politische Qualifizierung der Freundschaftspioniere Einfluß. Sie legt fest, welche leitenden Kader zu welchen Grundfragen in Schulungen bzw. Anleitungen auftreten."

Oder: "Die Festlegungen der Kreis-leitung der SED beziehen sich auch darauf, wie die Pioniere bei der Pflege und Erforschung revolutionärer und antifaschistischer Traditionen der Arbeiterbewegung des Kreises, des Ortes, der Betriebe beitragen."

In der "DDR" gibt es keinen Wein-Skandal Aber gepanscht wird auch. Wenn nicht beim edlen Rebensaft, dann eben beim Speiseeis. "Es ist ja so einfach zu bewerkstelligen und nicht so einfach zu durchschauen".

dpa, Bonn/Wiesbaden

Deutsche Waffen

Das Bundeskriminalamt (BKA) in

Wiesbaden ermittelt wegen einer Lie-

ferung deutscher Waffen für Nicara-

gua. Wie ein BKA-Sprecher gestern

mitteilte, wird die Staatsanwaltschaft

gegebenenfalls in den nächsten Ta-

gen in die Affare eingeschaltet. Wie

aus gutinformierten Kreisen verlaute-

te, handelt es sich um 200 Maschi-

nenpistolen vom Typ Heckler &

Koch Die Waffen, für die keine Aus-

fuhrgenehmigung vorlag, wurden im

Juli von den costarikanischen Behör-

den bei der Überprüfung eines dä-

nischen Frachters beschlagnahmt.

der aus Bilbao kam und nach Nicara-

gua weiterfahren wollte.

für Nicaragua?

# Wieder Christen in **UdSSR** verurteilt

In der Sowjetunion sind kürzlich vier Deutsche - alle Angehörige der nichtregistrierten Baptistengemeinden - wegen ihres religiösen Bekenntnisses verurteilt worden. Wie die internationale Gesellschaft für Menschenrechte (igfm) erfuhr, wurden der 58jährige Johann Steffen, der 27jährige Andreas Wolf und dessen Bruder, der 31jährige Georg Wolf, zu ieweils fünf Jahren und die 55jährige Susanna Gerzen zu drei Jahren Straflagerhaft verurteilt. Konkret zur Last gelegt wurde den drei Männern ihre Betätigung in einer Untergrunddrukkerei der Baptistengemeinden, der Frau religiöse Arbeit mit Kindern.

# SPD fordert Steigerung der Binnen-Nachfrage

Die SPD-Bundestagsfraktion hat die Bundesbank aufgefordert, während der heutigen Zentralbankrats-Sitzung eine Senkung der Leitzinsen um ein Prozent zu beschließen. Ihr wirtschaftspolitischer Sprecher Uwe Jens ergänzte dies mit weiteren Enrderungen an die Bundesregiening zur Belebung der binnenwirtschattlichen Nachfrage. Dabei betonte er, daß es den Sozialdemokraten nicht um die Verwirklichung kurzfristiger Konjunkturprogramme gehe. Denn: "Wir verspüren keine Sehnsucht nach ei-

230 N

nem hohen Staatsanteil." Für Jens ist es zwingend, angesichts "deutlich sinkender Tendenzen" in den Wachstumsraten von USA und Japan, daß die "Geldmengenentwicklung an der möglichen und wünschenswerten Wachstumsrate zu orientieren" sei. Außerdem müßten die öffentlichen Investitionen erhehlich erhöht werden, nachdem sie im Bereich des Bundes "in 1986 mit 13,2 Prozent einen Tiefstand erreichen" würden. Die von der Koalition beschlossene Erhöhung der Städtebau-Förderungsmittel sei nur "ein kurzfristiges Programm für die Bauwirtschaft ohne Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt".

Auffallend ist, daß Jens viele Argumente, mit deren Hilfe es der Koalition gelungen war, 1982 die Bundestagswahl zu gewinnen, nun gegen die Bundesregierung verwendet: Die Abgabenquote habe mit 46,2 Prozent einen neuen Höchststand erreicht die Subventionen seien 1985 um weitere zwei auf nun 32 Milliarden Mark gestiegen und: "Die Verschuldung wurde nicht abgebaut, der Schuldenberg von 297 Milliarden in 1982 wird sich bis 1986 auf 405 Milliarden DM erhö-

# Sultanat Oman kauft den Tornado

rmc. Bonn

Das Sultanat Oman kauft das europäische Kampfflugzeug "Tornado". Ein entsprechender Vertrag ist in London zwischen der Herstellerfirma "Panavia GmbH", München, an der deutsche, britische und italienische Unternehmen beteiligt sind, dem britischen Verteidigungsministerium und der Panavia-Partnerfirma "British Aerospace" geschlossen worden. Er sieht die Lieferung von acht Flugzeugen der schon bei der britischen Luftwaffe im Einsatz befindlichen Luftverteidigungsversion des Tor-nado" vor. Der Auftrag hat ein schließlich der zu liefernden Bewaffnung (Luft-Luft-Raketen vnm Typ Skyflash) und der technischen Betreuung einen Wert von rund einer Milliarde Mark, Am Bau der Flugzeuge werden deutsche Firmen beteiligt

OTE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Datter 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood. NJ 07631 and at additional mailing affices. Postmatter kend address changes to, DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS. INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632.

# Für Überraschungen immer gut

Es fällt nicht schwer, an Herbert Hupka Anstoß zu nehmen. Denn der baumlange Schlesier, der heute 70 Jahre alt wird, sagt stets, was er denkt - und er denkt oft gegen den Strom modischer Aktua-litäten. Das treibt ihn immer wieder zu politischen Parforce-Ritten, die ihm nicht nur heftige Polemiken aus gegnerischen Lagern, sondern gelegentlich auch den Ärger seiner eigenen Parteifreunde einbringen.

Das war schon so, als der SPD-Bundestagsabgeordnete Hupka An-fang der siebziger Jahre gegen die Ostpolitik des damaligen Kanzlers Brandt Front machte und schließlich - nachdem ihn Fraktionschef Herbert Wehner aus dem Auswärtigen Bundestagsausschuß zurückgezogen hatte - aus Protest zur CDU überwechselte. Die Konfliktbereitschaft hat ihn bis heute nicht verlaswie Bundeskanzler Helmut sen, wie Buildeskanzier neimus Kohl feststellen mußte, als er die von seinem Parteifreund Hupka geführte Landsmannschaft im vergangenen Frühjahr nur durch massiven Druck dazu bewegen konnte, das Motto des diesjährigen Schlesiertreffens zu ändern.

Schlesien bleibt unser", wollte Hupka in Hannover in Gegenwart des Kanzlers verkünden. Und er hatdes Danie keineswegs ein ungutes Gefühl Denn für den einstigen Journalisten der in Ceylon geboren wurde listen, a Ratibor aufgewachsen ist, dieser klaren Haltung leitet er sein



Herbert Hupka wird heute 70 Jah-

sind solche Formeln durchaus mit der Bereitschaft zu Verständigung und Ausgleich vereinbar.

Tatsächlich ist Hupka trotz des ihm aufgeklebten "reaktionären" Etiketts alles anderes als fanatisch oder revanchistisch. Seine Mutter war während der NS-Zeit im Konzentrationslager Theresienstadt inhaftiert, und er selbst leugnet keinen Augenblick die von Deutschen an Juden, Polen und Russen begangenen Verbrechen. Doch gerade aus Heimatvertriebenen angetan wurde, als Fortsetzung der Verbrechen, als Rache und Vergeltung anzuklagen.

Wie kann man aus diesem Teu-

felskreis herauskommen? Der CDU-Abgeordnete - dessen Interessen im Bundestag weit über die Ostgebiete hinaus bis nach Südostasien und Amerika reichen - will seine Gegnerschaft gegen die Endgültig-keit der Oder-Neiße-Linie keineswegs mit der Forderung nach einer neuen Vertreibung der heute in Schlesien, Pommern oder Ostpreu-Ben wohnenden Polen verbinden. "Eine Vertreibung war bereits eine Vertreibung zuviel", lautet sein Credo. Wovon er träumt, sind gemeinsame Lösungen in einem "Europa der freien Vaterländer".

Daß er das ernst mehnt, weiß jeder, der Hupka näher kennt und erlebt hat, wie liebenswürdig, tolerant und bumorvoll der sonst so kämpferische Debattenredner im Kollegenkreis oder im privaten Umgang seine Mitmenschen behandelt. Er selbst empfindet sich als demokratischen Patrioten und schätzt konservative Tugenden wie Aufrichtigkeit und Verläßlichkeit. Manchen mag es verblüffen, daß gerade er den Politikern in der Bundesrepublik mehr Gelassenheit empfiehlt. Aber für Überraschungen war Hupka schon BERNT CONRAD immer gut.

# **VON DRÜBEN**

Arbeit und damit von der ständigen Aufmerksamkeit der Medien ver-



este But Ser Wei Seri Seri Seri Seri

d P

i Bi beit rbe;

ten :

ויניינו

enn mie less Un-

orderi

rung der

n-Nachfræ

# "Eigenständiges Christentum für die Afrikaner"

Nach Abschluß eines einwöchigen Besuches in drei Ländern Westafrikas - Togo, Elfenbeinküste und Kamerun - ist Papst Johannes Paul II. gestern in die Zentralafrikanische Republik und nach Zaire weitergereist. Für seinen sechsstündigen Aufenthalt in Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, war eine Messe und ein Zusammentreffen mit Präsident André Kolingba vorgesehen, der Katholik ist.

Von Bangui aus reist der Papst nach Kinshasa, der Hauptstadt von Zaire. Höhepunkt des dortigen Programms ist die erste Seligsprechung einer Afrikanerin, einer Ordensfrau, die sich 1964 den Annäherungsversuchen eines Armeeobersten widersetzte und dabei mißhandelt und ermor-

Noch in Kamerun hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche die Schwarzen Afrikas um Vergebung dafür gebeten, daß Millionen Afrikaner von christlichen Sklavenhändlern aus ihrer Heimat verschleppt und in der Fremde verkauft worden. waren. Vom Ende des 15. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, als britische Kriegsschiffe den Sklavenhandel gewaltsam beendeten, hatten europäische und amerikanische Schiffe von arabischen Sklavenhändlern oder örtlichen Häuptlingen Millionen von Schwarzen gegen Waren einge-tausebt und nach Übersee verschifft.

Vor 1500 Wissenschaftlern, Professoren, Geschäftsleuten und Intellektuellen aus ganz Kamerun hatte Johannes Paul dazu aufgerufen, ein eigenständiges afrikanisches Christentum zu entwickeln. Er verstehe die Forderung nach Freiheit von kultureller Ausbeutung Afrikas, sagte der Papst. Darum sollten einheimische Theologen eine Mischung aus afrikansicher Tradition und biblischer Botschaft finden, die es möglich mache, Christ und Afrikaner zugleich zu

Die Bischöfe Kameruns rief der Papst auf, ihre Anstrengungen mit denen der umliegenden Länder und des ganzen Kontinents zu koordinieren. Vor allem in den bisher für das Christentum kaum erschlossenen Bezirken nahe der nigerianischen Grenze solle die Frohe Botschaft entschlossen verkündet werden.

# "Jetzt habe ich ein Gefühl für die Freiheit"

esucht wird Alexander . . , Jahrgang 1963, Russe, geboren in Woronesch, einberufen im April 1981, Schütze, seinen Dienst ausübend in der 4. Luftarmee der sowietischen Wehrmacht; wird verdächtigt, sich im November 1981 mit dem Ziel der Umgehung des militärischen Dienstes, aus dem Lazarett kommend, nicht zur Verfügung seiner Einheit gestellt zu haben. Vermutlich hält er sich auf dem Territorium der polnischen Volksrepublik versteckt. Er beherrscht die polnische Sprache nicht ..."

Jetzt beherrscht er die polnische Sprache. Er hat volle dreieinhalb Jahre in Polen als Gast der verbotenen Gewerkschaft Solidarität und, weitere vier Monate lang, anderer Polen verbracht, die zwar keinen Kontakt zur Solidarität, wohl aber zu der Kirche haben. Versteckt? Gewiß, aber nur bedingt. Zuerst lebte er mit den Überresten seiner Uniform – er hatte die Schulterklappen und die Kokarde abgenommen - und unbeholfen, wie er war, war er jedem Passanten, dem er nicht aus dem Wege gehen konnte, ausgeliefert. In den dreieinhalb Jahren hat er in mehr als dreißig Wohnungen gelebt und wurde von Hunderten von Leuten herumgereicht. Versteckt? Alexander lebte in der "offenen Gesellschaft im Untergrund" in Polen, bekam polnische Dokumente, auch Arbeit in seinem Fach (Schlosser), Urlaub (einmal in Masuren, einmal in den Bergen im Süden) – alles von Solidarität organisiert, einge-schlossen seine Ausreise in den We-

#### Täglich geschlagen

Was bewog ihn zu fliehen? Ein sowjetischer Offizier befahl ihm, die Latrine mit einer Zahnbürste sauberzumachen. Alexander, noch frisch im Dienst, gab dem Offizier die gebührende Antwort und bekam dafür einen Monat im Strafbataillon aufgebrummt. Aber dann: "Sie haben mich zweimal täglich geschlagen – vor und nach der Arbeit, ausgenommen samstags und sonntags". Wer? "Zwei Offiziersanwärter". Wie lange dauerte solcb eine "Belehrung" ("Wir werden dich belehren, wie man mit einem Offizier spricht!")? "Eine halbe Stun-

Schon vor Ende der Strafe war

Lazarett faßte er den Entschluß zu fliehen. Denn es war ihm klar: In kurzer Zeit würde noch so ein Offizier auftauchen (die meisten waren ja solche - "Sie halten die Soldaten nicht für Menschen!"), und alles würde sich wiederholen. Aber das war nicht der einzige Grund. Zum ersten Male konnte Alexander feststellen, daß der sowjetische Informationsdienst vorsätzlich lügt. Zum ersten Male war er imstande, Vergleiche anzustellen. "Uns haben sie gesagt, daß die Leute der Solidarität Banditen und Mörder seien - die schlimmsten, die es gebe! Aber wir konnten sehen, daß es ruhige, anständige, disziplinierte Men-schen sind. Der Eindruck, den die Solidaritäts-Leute auf mich gemacht haben, war so gut, daß ich mich schließlich entschloß, mich bei meiner Flucht an sie zu wenden."

#### Der General irrt sich

Bei seiner Odyssee hat Alexander manch anderes noch gesehen: pol-nische Offiziere mit Solidaritäts-Abzeichen an der Uniform; ein Priester, bei dem er eine Zeitlang Unterschlupf fand, gab ihm ein polnischrussisches Wörterbuch, das Alte und das Neue Testament und Solschenizyns Archipel GULag und \_Krebsstation" - alles auf russisch. Ein Milizionär, der ihn bei einer Begegnung leicht hätte überführen können, entschuldigte sich für einen Augenblick und kam nie zurück. Ihm wurde rechts und links geholfen, von allen und überall

Ich las Alexander ein Zitat aus einer westlichen Zeitung vor. Demzufolge behauptete General Jaruzelski, der Widerstand in Polen - also die Solidarität - sei in Auflösung begriffen. "Ich glaube, der General irrt sich , sagt Alexander, "Sehen Sie, Solidarität ist nicht nur irgendeine Organisation. Solidarität ist eine zweite, eigentlich die einzige wirkliche Regierung im Lande." Was hat der zweiundzwanzigjährige Sohn einer Arbeiterfamilie jetzt vor? "Ich möchte irgendwo im Westen bleiben und in Ruhe und in Freiheit arbeiten. Jetzt habe ich einen Sinn, ein Gefühl für die Freiheit." Wo er diesen Sinn, dieses Gefühl für die Freiheit am stärksten vermittelt bekommen habe, fragt der Berichterstatter. "In Polen", lautet die spontane Antwort.

# Die Israelis schätzen Buthelezi

Herzliches Gespräch mit Peres / Der Zulu-Chef plädiert für "Evolution" in Südafrika

EPHRAIM LAHAV, Jerusalem Nur die militärische Ehrengarde fehlt – ansonsten trägt der Empfang. den die Israelis dem südafrikani-

schen Oberhaupt des Zulu-Stammes, Gatsha Buthelezi, bereiten, die Kennzeichen eines königlichen Besuchs. Buthelezi hält sich seit Montag für zehn Tage in Israel auf. Er traf alle führenden Persönlichkeiten - Staatspräsident Herzog, Knesset-Präsident Hillel, Ministerpräsident Peres, Au-Benminister Shamir und den Vorsitzenden des parlamentarischen Ausschusses für Äußeres und Verteidigung, Abba Eban.

Peres, der sich vor einigen Monaten weigerte, den südafrikanischen Außenminister zu empfangen – und dies auch öffentlich bekanntgab fand zwei äußerst herzliche Stunden für Buthelezi und begleitete dann seinen Gast bis an dessen Wagen - eine Geste, die besuchenden Regierungschefs vorbehalten ist.

Die israelische Freundschaft für Buthelezi hat seine Gründe darin, daß dieser genau den Typ des afrikanischen Politikers repräsentiert, den die Israelis schätzen - und suchen. Buthelezi ist weder Kommunist noch linker Sympathisant und daher auch nicht von vornherein für die PLO eingenommen. Er droht nicht damit. sich aus Moskau oder aus den arabischen Staaten das zu holen, was er im Westen oder von Israel nicht bekommen kann", meinte dazu ein israelischer Diplomat. Auch ist er kein Revolutionär und stellt die bedrängten Israelis nicht vor die Wahl, sich entweder für Pretoria oder für die Schwarzafrikaner zu entscheiden. Die Israelis verabscheuen die Apartheid. Buthelezi macht es ihnen möglich, ihren Überzeugungen treu zu bleiben, ohne ihre diplomatischen In-

teressen zu gefährden. Buthelezi führt etwa sechs Millionen Zulus im Bundesstaat Natal, die größte ethnische Gruppe Südafrikas überhaupt. Bisher hat er es abgelehnt, für die Zulus "Unabhängigkeit" im Rahmen eines "Homeland" anzunehmen. Das ließe sich als Anerkennung der Apartheid auslegen, die Buthelezi ebenso bekämpft wie die extremen Organisationen. "Aber die Politik ist die Kunst des Möglichen. Derzeit ist es unmöglich, die Weißen in Südafrika zur Abschaffung der Apartheid zu bewegen. Ich trete daber für einen allmählichen, evolutionären Prozeß ein", sagte Buthelezi bei seinem Gespräch mit Shamir.

Er ist gegen Wirtschaftssanktionen. "Das würde vor allem den Schwarzen schaden, gerade jenen, denen wir helfen wollen." Er befürwortet aber einen Waffenboykott. Dies hat er zum ersten Mal in Israel erwähnt. Beobachter nehmen an, daß er die israelisch-südafrikanische Zusammenarbeit bei der Entwicklung bochtechnologischer Waffen im Sinn hatte. Israel hat dies übrigens nie bestätigt.

Der afrikanische Besucher brachte ein konkretes Anliegen vor – tech-nische Hilfe an die Zulus, aber nicht über die Regierung in Pretoria. Die Israelis haben versprochen, Mittel und Wege zu suchen, um diese Hilfe zu gewähren, ohne die südafrika-nische Regierung zu brüskieren.

Die Einladung an Buthelezi erging schon vor mehreren Monaten, also vor der Eskalation der Unruhen und dem ihnen folgenden internationalen Druck auf die südafrikanische Regie rung. Israel sucht den Kontakt mit Schwarzafrika, wurde aber bisher enttäuscht. Auch bei der UNO-Weltfrauenkonferenz in Nairobi mußte Israel es hinnehmen, daß sich die meisten schwarzafrikanischen Delegationen den Frauen aus den kommunistischen und den arabischen Ländern anschlossen, Israel dagegen beschimpften.

Die Israelis sind davon überzeugt. das nicht verdient zu haben, und weigern sich, ihre Beziehungen mit Südafrika als Grund gelten zu lassen. "Alle westlichen Staaten treiben Handel mit Südafrika und haben Botschafter in Pretoria. Warum soll das uns versagt sein?" bemerkte ein israelischer Sprecher. Manche Waren, die Israel aus Südafrika bezieht, sind lebenswichtig, so etwa billige Kohle als Ersatz für das teure ÖL

Trotzdem fordern linke israelische Kreise in Israel, gerade jetzt gegen-über Pretoria zu handeln, beispielsweise durch die Herabstufung der israelischen Botschaft auf den Rang einer Gesandtschaft. Andere fordern, daß David Ariel, der als Nachfolger von Botschafter Moshe Lankin vorgesehen ist, bis auf weiteres nicht entsandt werden solle.



PETER M. RANKE, Athen

Keine politischen Änderungen und auch keine Bemühungen um die Beendigung des fünfjährigen Golfkrieges sind von der Präsidentenwahl morgen in Iran zu erwarten. Etwa 20 Millionen Perser können einen von drei Kandidaten wählen. Die oppositionellen Widerstandsparteien im Ausland haben zum Boykott aufgerufen. Der \_Rat der Wächter", der alle Gesetze und Amtshandlungen auf ihre Vereinbarkeit mit dem Islam prüft, hat nur drei Kandidaten zugelassen. Der jetzige Präsident Ali Khamenei hat die besten Aussichten. Die Überwachung der Bevölkerung durch das Netz der Moscheen und der Revolutionskomitees in den Stadtteilen und Dörfern ist so engmaschig, daß Überraschungen bei der Wahl ausgeschlossen sind. Der erste Ministerpräsident nach dem Sturz des Schah 1979, Mebdi Bazargan, durfte nicht antreten, da er als gemäßigt gilt und den Golfkrieg beenden möchte.

Auf die Ausschaltung von Bazargan drängte vor allem Parlaments-Sprecher Rafsandschani, der mächtigste Mann neben Ayatollah Khomeini und wahrscheinlich dessen Nachfolger. Rafsandschani wird auch weiter den Kurs der Politik bestimmen. Das Regime ist bemüht, das Kriegsbündnis mit Syrien zu erhalten und schiitische Stützpunkte in Libanon auszubauen. Darum erkannte Iran auch die prosyrische "Nationale Rettungsfront" der Palästinenser an. Eine iranische Delegation wirbt zudem in Khartum für die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen, um Sudan ins radikale Lager mit Libyen und Syrien zu lotsen. Für die Fortsetzung des Golfkrie-

ges benötigt Iran vor allem Waffen, Lieferanten sind weiterhin Syrien und Libyen, aber auch die USA, wenngleich gegen ihren Willen. Der als Agent entlarvie US-Oberstleutnant Gillespie hat in den letzten Jahren allein für 140 Millionen Dollar modernste Waffen, Raketen und Ersatzteile nach Iran geschmuggelt. Nach Angaben des FBI arbeiteten in Armeedepots und Rüstungskonzernen iranische Agenten, die Waffen und Gerät sogar per Computer abriefen und über dritte Länder nach Teheran verschifften. Ein neuer Deal im Wert von 75 Millionen Dollar platzte in letzter Minute.



Gatsha Buthelezi (r.) ist Shimon Peres in Israel willko Außenminister zu empfangen, lehnte er vor kurzem ab.

Parallel zu unseren bisherigen Aufgaben im Bereich des Imports und der Dienstleistung wird unsere Firma, die

# JIANGSU PROVINCIAL FOREIGN TRADE CORPORATION (JPFTC)

bisher bekannt als Jiangsu Provincial Import Corporation (JPIC), mit Wirkung vom 15. August 1985 und mit Genehmigung des Ministry of Foreign Economic Relations and Trade und der Regierung der Provinz Jiangsu der Volksrepublik China ihre geschäftlichen Aktivitäten auf die Bereiche Materialverarbeitung,

- Fertigung, Export und Kompensationsgeschäfte ausdehnen.

Firmen, die an einer Zusammenarbeit oder der Entwicklung von Handelsbeziehungen interessiert sind, bitten wir, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Unsere Anschrift lautet:

8, Hunan Road, Nanjing, China Telex: 34139 jicnj cn · Telefon: 35864 Telegramm Adresse: JSIMP NANJING



Gleichzeitig geben wir bekannt, daß die SUNRY IMPORT & EXPORT GMBH

Heimfelder Straße 118, 2100 Hamburg 90 Telefon: 040/790 30 61 - 66 · Telex: 216 1234 sunh d

von uns beauftragt ist,

als Generalagent in der Bundesrepublik Deutschland unsere Interessen auf allen Gebieten zu vertreten.

Wir arbeiten an den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewalt für den Frieden zwischen den Menschen für den Frieden zwischen den Völkern



VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE

WERNER-HILPERT-STRASSE 2 3500 KASSEL POSTSCHECKKONTO FRANKFURT/M 4300-60 BLZ 50010060

# China lädt ein.

# 1. Europäische Handelstage

der Provinz Jiangsu, Volksrepublik China unter der Schirmherrschaft von Wirtschaftssenator Volker Lange

vom 3. - 12. September 1985

in den Räumen der SUNRY IMPORT & EXPORT GMBH Heimfelder Straße 118 · 2100 Hamburg 90 Telefon 040 / 790 30 61-66 · Telex 2 161 234 sunh d

Der Eröffnungsempfang findet am 3. September 1985 um 12.00 Uhr statt.

Es werden Erzeugnisse folgender Warengruppen präsenuert:

Textilien · Bekleidung · Stoffe · Seide Teppiche · Pelze · Lederwaren · Daunen · Felle Schuhe · Handschuhe · Kunsthandwerk · Uhren Spielzeug · Schreibwaren · Lackmöbel Kunststofferzeugnisse · Glaserzeugnisse · Eisenwaren Medikamente Kosmetik Chemikalien Tee · Honig · Konserven

Aussteller und Träger der Jiangsu Handelstage sind:

China National Textile Imp. & Exp. Corp., Jiangsu Branch China National Textile Imp. & Exp. Corp., Jiangsu Garments Branch China Silk Corp., Jiangsu Imp. & Exp. Corp. Branch China National Cereals, Oils and Foodstuffs Imp. & Exp. Corp., Jiangsu Branch China National Native Produce & Animal By-Products Imp. & Exp. Corp., Jiangsu Branch China National Light Industrial Products Imp. & Exp. Corp., Jiangsu Branch China National Arts & Crafts Imp. & Exp. Corp., Jiangsu Branch China National Chemicals Imp. & Exp. Corp., Jiangsu Branch China National Medicines & Health Products Imp. & Exp. Corp., Jiangsu Branch Sunry Import & Export GmbH, F.R. Germany

Veranstalter:

Department of Foreign Economic Relations & Trade. Jiangsu Province

Droht den kommunistischen Staaten Ost- und Südosteuropas in nächster Zukunft eine Umweltkatastrophe? Diese Frage wird unter der Hand in den Regierungs- und Parteizentralen von Prag und Warschau, Ost-Berlin und Budapest gestellt. Ein serbischer Abgeordneter erklärte jetzt, die Bevölkerung werde deminische weder genügend zu Wasser noch nächst weder genügend sauberes Wasser noch saubere Luft zum Atmen haben, wenn nicht sofort etwas gegen die Umweltverschmutzung unternommen werde.

# "Das System hat nicht gelernt, mit der Natur umzugehen"

wa Huta, den Chemiewerken von Tar-

ner inzwischen stillgelegt. Viele Ar-beiter des Werks mußten wegen

schwerer Gesundheitsschäden vor-

zeitig in Pension geschickt werden.

Die Baudenkmäler und Skulptu-

ren in der Krakauer Altstadt sind ei-

nem unaufhaltsamen Verfall durch

Sauren Regen und Abgase preisgege-ben, gegen den nichts Ernsthaftes un-

ternommen wird, weil das Geld fehlt.

Im oberschlesischen Industriege-

hiet zwischen Kattowitz, Königshüt-

te. Gleiwitz und Beuthen ist die

Krebshäufigkeit um ein Drittel höher

als im ührigen Polen. Kreislaufer-

krankungen kommen um 150 Prozent

häufiger. Krankheiten der Atemwege

um 47 Prozent öfter vor als in den

diesem Industriegebiet, das his heute

anderen Gehieten des Landes.

wähnlich hoch.

Umweltschutz gilt noch

als überflüssiger Luxus

Von CARL G. STRÖHM ten Gehiete der Welt bezeichnet. Die ie Situation in Polen ist alar-Luft in Kattowitz sei "grausam", berichten Augenzeugen. Die Luftverpestung in den polnischen Industriegehieten verschlimmert sich noch durch die Tatsache, daß die polnische mierend. In der altehrwürdigen polnischen Universitätsstadt Krakau leiden sowohl die Bewohner als auch die Bauwerke unter dem Ausstoß giftiger Abgase aus den benachbarten Hüttenwerken von No-Regierung angesichts der schweren Schuldenlast von fast 30 Milliarden

nach Westen exportiert, in den polninow und dem westlich der Stadt gele-genen oberschlesischen Industriegeschen Industriewerken dagegen min-derwertige, schwefelhaltige Kohle hiet. Ein Aluminiumwerk wurde verfeuert wird. nach massiven Protesten der Anrai-

Das hat den in Krakau gegründeten polnischen ökologischen Kluh" bereits 1980 dazu veranlaßt, vor einer bevorstehenden "ökologischen Katastrophe" zu warnen und sofortige Maßnahmen - vor allem eine Einschränkung der minderwertigen Brennstoffe - zu fordern. Auch die unahhängige Gewerkschaft "Solidaritat" warnte bereits auf ihrem Kongreß 1980 vor der Vergiftung der Ostseeküste bei Danzig und Stettin durch Ahwässer und Industrieahga-

Dollar ihre gesamte gute Steinkohle

Hatte es früher geheißen, Polen habe kein Geld für den Umweltschutz, weil man den "Sozialismus aufbauen" müsse, so wird jetzt argumentiert, angesichts der Wirtschaftskrise und der schweren Auslandsverschuldung sei Umweltschutz als überflüssiger Luxus zu betrachten. Polnische Ökologen sprechen in diesem Zusammenhang von der Krise eines Systems, das ,nicht gelernt habe, mit der Natur umzugehen".

Auch die Säuglingssterblichkeit in Stefan Kozlowski, ein Geologe und nach den Methoden der dreißiger und Mitglied des polnischen Staatsrats für Umweltschutz, erklärte bereits vor vierziger Jahre arbeitet, ist außergegeraumer Zeit, zur Rettung der Um-Oberschlesien wird von polnischen welt in Polen seien dreimal so viel Mittel notwendig als im Wirtschafts-Ökologie-Experten als eines der geplan für die Jahre 1981-1985 vorgese-



ase, wie hier bei einer Hötte is Kattowitz, gehen ungefiltert in die Luft

hen sind. So kommt es, daß Polens Umwelt- und Gewässersituation von Fachleuten als "chaotisch" charakte-

In der Tschechoslowakei ist die Situation womöglich noch krasser, Hier wird in der Industrie und im Haushrand ausschließlich beimische Braunkohle geringer Qualität verfeu-

Statistiken werden wie ein Staatsgeheimnis behandelt

Auch die Elektrizitätswerke werden mit dieser Braunkohle betrieben, die den Schwefeldioxidgehalt der Luft auf eine europäische Rekordmarke hochschnellen ließ. Heute ist der SO-Ausstoß der CSSR mit ihren knapp 14 Millionen Einwohnern etwa ebenso hoch wie jener der um ein Vielfaches größeren Bundesrepublik Deutschland. Über zwei Drittel der CSSR-Industrien und Kraftwerke sind nicht mit Anlagen zur Verringerung dieser Schadstoffemmissionen ausgerüstet.

Am schlimmsten umweltverseucht ist das Gehiet von Brüx (Most) in Nordböhmen - dem Zentrum des tschechischen Braunkohlebergbaus. Schon in den frühen sechziger Jahren hatte das Gebiet von Teplitz-Schönau in Nordböhmen die höchste Todesrate des Landes, vor allem hervorgerufen durch Emissionen von SO. und Arsen. Zwar sind die Umweltstatistiken in der CSSR inzwischen zum Staatsgeheimnis erklärt worden, doch ist bekannt, daß in den böhmischen Industriegebieten die Zahl der Fehlgeburten und der mongoloiden Kinder erschreckend zugenommen

Name Anne Frank sicher noch vielen

Menschen etwas bedeuten - auch

Menschen, die Deutschland nie betre-

ten haben, die eben nur vom trauri-

gen Schicksal eines jungen, unschul-

digen Mädchens berührt worden

sind. Vielleicht wird das sogar länger

als fünfzig Jahre dauern, sagen wir

Aber das haben viele Einwohner

von Bergen, zumindest die Majorität

ben, man könne den Namen Anne

im Stadtrat, nicht begriffen. Sie glau-

Frank vergessen machen und natür-

lich auch die einstige Existenz von

Bergen-Belsen. 1961 und 1982 wur-

den Anträge, Schulen nach Anne

Frank zu benennen, im Stadtrat abge-

lehnt. Nun auch ein Nein zur Straße.

Gäbe es heute eine Anne-Frank-Stra-

Be in Bergen, was würde das bedeu-

ten? Es würde bedeuten, daß die Be-

wohner des Städtchens sich von den

Es wurde oben gesagt, eine Rehahi-itation des Städtchens war nicht not-

wendig - weder die Großeltern noch

die Eltern, noch die augenhlicklichen

Bewohner waren verantwortlich für

das, was in Bergen-Belsen geschah.

Jetzt haben sie eine Rehabilitation

hitter notwendig.

Missetaten der Nazis distanzieren.

bis zu hundert Jahre.

hat. Der Smog soll in einigen Industriezentren so konzentriert auftreten. daß akute Atemnot austritt. Die Bevölkerung wird dann aufgefordert, ihre Fenster geschlossen zu halten. Schulkinder werden in Autobussen aufs Land gefahren, um "Sauerstoff zu tanken".

Durch die Industrieverschmutzung wird in der CSSR nun auch das Trinkwasser knapp. 1982 waren nach offiziellen Angaben die Hälfte aller Flüsse in der Slowakei verseucht (für Böhmen und Mähren gibt es keine amtlichen Angaben). Der Genuß von nicht einwandfreiem Trinkwasser hat in der Slowakei zu einer Häufung von Erkrankungen geführt, unter anderem trat Virus-Hepatitis in verstärktem Umfang auf. Jahrelang unternahmen die Behörden nichts gegen die vergifteten Abwässer, die von den "Slovnaft"-Chemiewerken in Preßhurg in die Donau und die Kleine Donau angeleitet wurden und 1974 zu einer Gefährdung der gesamten Wasserversorgung führten. Erst im laufenden 5-Jahresplan ist der Bau einer Abwasserreinigungsanlage vorgese-hen, die aber his jetzt noch nicht in-Betrieh genommen wurde.

Der unbekümmerte Einsatz von Kunstdünger und Schädlingsbekämpfungsmitteln in der CSSR-Landwirtschaft hat inzwischen ein Absinken der Erträge und eine Verringerung der Erntequalität hervorgerufen. Zum Sauren Regen kommt jetzt der saure Boden. Zwar will die Prager Regierung bis 1993 die SO-Immissionen um em Drittel senken. Oh das ausreicht, um die einst legendären böhmischen Wälder noch zu retten, wird von Fachleuten aber be-

# Abschied vom gefährlichen Staub

Das Bundesinnenministerium stellt umfangreichen Bericht über Asbest-Ersatzstoffe vor

Von EBERHARD NITSCHKE

ls \_einmaliges und beispiel-haftes Werk\* hat der Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren, Franz Kroppenstedt, am Mittwoch in Bonn den zehnbändigen Abschlußbericht eines im Auftrag des Umweitbundesamtes vom Batelle-Institut durchgeführten Forschungsvorhabens der Öffentlichkeit vorgestellt. Es handelt sich um "Erhehungen über im Handel verfügbare Substitute für Asbest und asbesthaltige Produkte\*, von deren Verbreitung das Bundesinnenministerium einen erhehlichen und schnellen Rückgang der Umweltbelastung durch Asbest

Weniger Asbest am Bau

Die nund 100 000 Tonnen Asbest, die in der Bundesrepublik und Berlin (West) heute noch pro Jahr ver-hraucht werden (1980: 160 000 Tonnen), können nach den Erwartungen Kroppenstedts zumindest in dem umweltempfindlichen Sektor Hochbau his Ende 1990 auf null Prozent gesenkt werden.

Beim Tiefbau (Röhren) giht es bis heute kein Substitut für Asbest, hier fällt aber auch nicht der krebserregende Stauh an. In der am 1. Oktober 1980 in Kraft getretenen und im Fehruar 1982 neugefaßten Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe ist Asbestseinstauh im Anhang II der Arbeitsstoff-Verordnung in die Gruppe II der \_stark gefährdenden krebser-

zeugenden Arbeitsstoffe eingestuft. Mit der Zusage der Asbestzement-Industrie an den Bundesmnenminister, bis zum 31. Dezember 1990 sämtliche Hochbauprodukte asbestfrei herzustellen, waren bereits zwei entscheidende Schritte verbunden. 1984 wurde der Asbesteintrag bei Hochbauprodukten gegenüber 1981 um 33,4 Prozent gesenkt, für 1985 ist eine nochmalige Verringerung um 40 Prozent vorgesehen.

Die Automobilindustrie hat dem Bundesinnenminister versichert, daß zur Zeit schon fast 60 Prozent der in den Verkehr kommenden Personenkraftwagen deutscher Hersteller zumindest an einer Achse mit asbestfreien Bremsbelägen ausgerüstet sind. Es wird im Bundesinnenministerium erwartet, daß his Januar 1988 sämtliche Fahrzeuge dieser Art asbestfreie Bremsbeläge haben, während sie für Lastkraftwagen in gro-Bern Umfang erprobt werden und erst für einige Fahrzeugtypen schon freigegeben wurden.

Spätestens ab Juli 1990, so Staatssekretär Kroppenstedt, werden alle in den Verkehr kommenden deutschen Pkw auch mit asbestfreien Kupp-lungsbelägen ausgerüstet sein. Mit

den Regelungen im Hochbau und in der Kraftfahrzeugtechnik sei der Asbest-Bereich, der die Allgemeinheit betreffe, "damit geregelt"

Nach Ansicht der Mitarbeiter des Batelle-Instituts, die am Zustandekommen des zehnbändigen Nachschlagewerks beteiligt waren, das 900 000 Mark kostete, \_kann niemand sagen, diese Dinge seien nicht in die Praxis umsetzbar". Praktisch zu ich dem Kapitel habe es eine Anhörung mit Representanten sämtlicher betroffenen Firmen und Industrien gegeben.

#### Unkenntnis des Marktes

Die Ergebnisse zeigten auf, daß heute auf Asbest in sehr vielen Bereichen verzichtet werden könne. Es werde auch aufgezeigt, daß der Markt haufig "aufgrund alter Gewohnherten. Unkenntnis oder aus kurzzeitig betrachteten Kostenerwägungen bis-her nur unvollkommen die gegebenen wirtschaftlichen Substitutionsmöglichkeiten genutzt hat".

Im Band II der Neuerscheinung. die vom Umweltbundesamt, der Bundesenstalt für Arbeitsschutz, der IG Chemie-Papier-Keramik und den Berufsgenossenschaften herausgegeben werden wird, findet sich auch ein ausführliches Kapitel über asbestfreie Hitzeschutzkleidung.

giht seinen diesjährigen "Journali-

stenpreis" an die Redakteure des

ARD-Umweltmagazins .. Globus".

Alfred Thorwarth und Dieter Kaiser

(beide WDR), sowie Dieter M. Kuhr

(Bayerischer Rundfunk). Die Preise

werden am 21. September in Karls-

ruhe im Rahmen des baden-würt-

tembergischen Naturschutztages

Künstliches Seegras

verliehen.

# NOTIZEN AUS LABORS UND INSTITUTEN

Zukunft für Moore

Frankfurt (dpa) - Nach Angabe der zentralen "Informationsstelle Torf und Umwelt" sind seit 1973 insgesamt 730 Hektar Torffläche - das entspricht der Größe von tausend Fußballfeldern - künstlich wieder bewässert worden. Nach einer Schätzung werden bis zum Jahr 2010 auf diese Weise 4200 Hektar neuer Feuchthiotope mit einer "naturnahen" Flora und Fauna entstehen. Im Lauf von Jahrzehnten soll sich auch die typische Hochmoor-Flora und Fauna wieder ansiedeln so beispielsweise Libellen, Torfmoose und Sonnentau.

Regenwasser-Recycling

Münster (idr) - In einer Neubausiedlung von 44 Eigenheimen in Münster soll erstmalig das anfallende Regenwasser nicht mehr in die städtische Kanalisation abgeleitet werden. Drainageleitungen führen es insgesamt 15 Schächten zu, in

Sachsen-Anhalt

Leserbrief: In der Bärde"; WELT vom 18. August

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem Leserbrief ist zu bemerken:

Eine preußische Provinz "Sachsen-

Anhalt hat es nie gegeben. Vor 1945

gab es eine preußische Provinz Sach-

sen mit der Hauptstadt Magdeburg

und ein von Preußen unabhängiges

Land (Freistaat) Anhalt mit der

Hauptstadt Dessau. 1945 wurde in der

sowietischen Besatzungszone der

größte Teil der preußischen Provinz

Sachsen - ohne den Regierungsbe-

zirk Erfurt, der 1944 dem Lande Thü-

ringen angegliedert worden war - mit

dem Land Anhalt zur, nicht mehr

preußischen, "Provinz Sachsen-An-

halt" (seit 1947 als Land bezeichnet)

zusammengeschlossen, Hauptstadt

wurde Halle an der Saale. Im Zuge

der Neugliederung im Jahre 1952

wurden aus dem Land Sachsen-An-

halt die Bezirke Halle und Magde-

"CDU gerkt mehr und mehr in die Defen-zive"; WELT vom 5. August

Sehr geehrte Damen und Herren.

Unterstellung

Mit freundlichen Grüßen

H. Dietrich,

burg gehildet.

denen das Wasser versickert. Man erhält so einen konstanten Grundwasserspiegel; Klärwerke und Kanalisation werden weniger belastet. Langfristig plant die Stadt Münster, das versickerte Regenwasser - aus



Brunnen gefördert und aufbereitet der Siedlung als Trinkwasser wieder

Umweltpreis für "Globus" Köln (dpa) - Der Bund für Um-

Bochum (D.T.) - Seegras aus Kunststoff soll zukünftig vor der Küste Syit's dafür sorgen, daß mehr Sand an- als weggespült wird. Der Pflanzenteppich künstliche "wächst" auf langen Bändern, die im Küstenstreifen ausgelegt werden. Entwickelt wurde das "System zur Stahilisierung der Strandlinie\* in der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe von Privatdozent Dietrich Stein vom Lehrstuhl für Bauverfah-

renstechnik und Baubetrieb der Bo-

# fährdetsten und am meisten belaste-Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Pastfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Blindheit der Alliierten

"Propheten der Veraunft – ungehört": WELT vom 1. August

Lieber Herr Springer,

lassen Sie mich Ihnen sogleich spontan sagen, wie ausgezeichnet - ja staatsmännisch - ich Ihren Artikel über die ungehörten Propheten fand.

Vor allem haben Sie die Blindheit auch gerade der Alliierten in den 20er und 30er Jahren genannt, die ja wahrlich zu der schweren Wirtschaftskrise in Deutschland beitrug und Hitler und seinen Mannen so sehr die Eroberung des Reichskanzleramtes und damit der Macht ermöglichte.

Sie zitierten in Ausführlichkeit einen Brief, den Carl Burckhardt schon 1925 an Stresemann schrieh. Wie recht hat er behalten!

In diesem Zusammenhang erinnere ich mich einer Situation im Zweiten Weltkrieg, als ich ja auf der West-Alliierten-Seite im Combat Intelligence der US Army Air Forces und der Royal Air Force stand: Als die Alliierten Lübeck so sehr stark bombardierten, habe ich mich an die englische Regierung gewandt und versucht ihnen klarzumachen, daß Lübeck einen rein kulturellen und keinerlei militärischen Wert besaß. Ich

setzte mich stark dafür ein, daß man Lübeck künftig verschone.

Die Antwort des englischen Air Marshalls Sir Arthur Harris (genannt "Bomber-Harris") war, daß nach der Bombardierung von London, Coventry und anderer englischer Städte er alles, was in Deutschland durch Luftangriffe zu erfassen war, nicht verschonen würde.

Ich habe dann erreicht, daß der englischen Regierung durch Carl Burckhardt, dem Präsidenten des Internationalen Roten Kreuzes in der Schweiz, die Mitteilung zukam, daß die ganze Kriegsgefangenenpost inklusive Liebesgabenpakete an englische Kriegsgefangene in Deutsch-land über Lübeck geleitet würden. Das Resultat: Lübeck ist nie wieder bombardiert worden.

Leider konnte man diese Mittel ja nur zugunsten einer deutschen Stadt anwenden. Die schweren Bombardierungen von Dresden und so vieler anderer Städte waren mit diesem Argument leider nicht zu stoppen.

Mit herzlichem Gruß Eric Warburg, Hamburg 1

staatlichen Arbeitsvermittlern, aus dem Zwang heraus, rentabel zu sein,

H. A. Schwarz

die WELT meldete am 10. August, daB ein Türke, bereits 1981 wegen Heroinhandels festgenommen, 1983 wegen des gleichen Deliktes fünf Jahre Gefängnis erhielt. Der hessische Innenminister, Herr Winterstein, habe eine Abschiehung des Verbrechers verhindert.

Nun müßte der Türke, wenn er 1983 fünf Jahre Gefängnis erhielt, nach Adam Riese bis 1988 sitzen. Nicht in Hessen, wo Adam Riese längst auch aus den Schulen verbannt ist: Der Heroinhändler ist nicht nur frei, sondern erfreut sich einer

Wo hleiht der Aufschrei der Gewerkschaften, die sonst zu allem, was sie nichts angeht, ihren Senf beitragen müssen? Oder gibt es in Wiesbaden keine Arbeitslosen?

Wort des Tages

nicht in Belehrung, in

Aufklärung, in Informa-

tion, es besteht in einer

Veränderung Ihres see-

lischen Klimas, Ihres in-

neren Wesens, der Auf-

nahme eines neuen, ei-

nes veränderten See-

lenklimas, einer besse-

ren Luft, durch die

nicht die Zustände ge-

ändert werden, sondern

Ihre, unsere Seele be-

Carl Zuckmayer, dt. Autor (1896-

rührt und verwandelt. 33

99 Das Heilende besteht

mal klar zu erkennen, daß wir neue Wege der Arbeitsvermittlung gehen beliebig oft nachgewiesen, ist der Staat einer der schlechtesten Partner

Auf die Situation des Arbeitsmark-

An diesem Artikel ist wieder ein-

müssen. Ich glaube, die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist so dramatisch. daß man praktikahle, kleine Schritte wählen und in die Tat umsetzen sollte. Wie in der Vergangenheit schon im Wirtschaftsleben, das heißt, daß staatliche Unternehmen in allen Bereichen vorwiegend Defizite produzieren und meist ineffektiv arbeiten (\_56 von 100 Arbeitslosen keinen einzigen Vermittlungsvorschlag bekommen haben . . . "), wogegen privatwirtschaftlich geführt dieselben Unternehmen rentabel sind.

# Anstellung beim Landesvermes-sungsamt Wiesbaden!

in der WELT vom 5. August 1985 wird behauptet, daß Bundesver-kehrsminister Dr. Werner Dollinger in Sachen Alleentunnel Frankfurt eiper Rückstufung in der Prioritätenliste des Bundesfernstraßenbaus zugestimmt und damit schädlich in die hessische Politik hineingefunkt habe. Die Unterstellung ist freilich falsch. Der Bundesverkehrsminister hat

immer wieder, auch in Schreiben an die zuständigen und interessierten Institutionen, klargestellt, daß die verkehrspolitische Bedeutung des Alleentunnels außer Frage steht. Die Tatsache, daß der hessische Minister Steger den Alleentunnel aus dem Bedarfsplan herausnehmen möchte und daß die Finanzierungsfragen schwierig sind, kann nicht als Beleg dafür herhalten, daß auch der Bundesverkehrsminister diese Absicht teilt.

Dollinger hat im Gegenteil mehrfach betont, daß er vor weiteren Diskussionen über dieses Thema ein klärendes Gespräch mit dem hessischen Verkehrsminister und dem Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt für erforderlich hält. Vor diesem Gespräch werden keinerlei Festlegungen zum Alleentunnel getroffen. Es gibt also keinen Anlaß, einen Schwarzen Peter zu verteilen.

Mit freundlichen Grüßen Siegfried H. Vogt, Bundesministerium für Verkehr

# Personalien

welt und Naturschutz (BUND) ver- ... chumer Ruhr-Universität,

KIRCHE

Der Herforder Pfarrer Dr. Klaus-Jurgen Laube (51), wird zum 1. Januar 1986 Leiter der Evangelischen Akademie und Heimvolkshochschule der Oldenburgischen Landeskirche in Rastede. Er tritt die Nachfolge von Pfarrer Hans-Wilhelm Mechau (66) an, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Laube stammt aus Landsberg an der Warthe, studierte Theologie in Betbel, Heidelberg und Hamburg. Er promovierte 1977 bei Professor Dr. Hans Rudolf Müller-Schwefe über die Erweckungspredigt in Minden-Ravensberg. Seit 1965 ist er Pastor der Münster-Kirchengemeinde Herford.

## **GEBURTSTAGE**

Der emeritierte Rechtswissenschaftler Friedrich Wilhelm von Rauchhaupt feiert am Dienstag in Heidelberg seinen 104. Gehurtstag. Der im westpreußischen Wersk geborene Gelehrte, der im jüngsten Universitätsverzeichnis noch immer als außerplanmäßiger Professor für ausländisches Recht und vergleicbende Rechtswissenschaft geführt wird, lebt seit 40 Jahren in einem Heidelberger evangelischen Altersbeim. Noch als 80jähriger hatte sich von Rauchhaupt der Mathematik. Physik und Astronautik zugewandt und war mit zahlreichen Veröffentlichungen über Probleme des Weltraumrechts hervorgetreten. Seit 1958 gehört der hochbetagte Völkerrechtler als korrespondierendes Mitglied der International Astronautic Federation (IAF) und der Hermann-Oberth-Gesellschaft an.

agoge und Pianist, Herbert Schulze, feiert am Samstag in Berlin seinen 90. Geburtstag. Als Pianist wurde er in den 30er Jahren und als Orgellehrer an der Berlin-Spandauer Evangelischen Kirchenmusikschule sowie als Sachverständiger für Orgelbau bekannt. Er regte neue Bauprinzipien zur Erzeugung moderner Klangverhältnisse auf dem Instrument an Schulze wurde in Wilhelmshaven gehoren, erhielt in München seine Ausbildung für Orgel, Klavier und Cembalo und war Schüler von Professor Karl Straubes in Leipzig, wo er als Gemeindeorganist und als Lehrer in der Thomas-Schule wirkte. 1934 übernahm er eine Aufgabe als In-

Der Orgelbauexperte, Musikpäd-

strumentallehrer und Dozent für Orgelkunde an der damaligen vom Komponisten Hugo Distler geleiteten Beruner Evangeuschen Schult für Volksmusik der späteren Kirchenmusikschule im Spandauer Johannes-Stift. Dort lehrte er bis 1962 und prägte mehrere Generationen von Komponisten und Kirchenmu-

Der Aachener Schriftsteller Karl Friedrich Kohlenberg, auch unter dem Pseudonym Benno Frank bekannt, feiert heute seinen 70. Geburtstag. Der in Berlin geborene Autor ist durch zahlreiche Segelhücher und Sachhücher wie "Enträtselte Vorzeit" und "Enträtselte Zukunft" bekannt geworden.

## **AUSZEICHNUNGEN**

Der Ministerpräsident des Landes Hessen, Holger Börner, hat dem Präsidenten der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Bankier Karl-Oskar Koenigs, das Große Verdienstkreuz des Verdienstor dens der Bundesrepuhlik Deutschland, das ihm vom Bundespräsidenten verliehen wurde, überreicht. Börner hoh die herausragenden Verdienste von Koenigs als Präsident der größten deutschen Wertpapierbörse hervor, die in diesem Monat auf ihr 400jähriges Bestehen zurückhlickt. Die an ihrer Spitze ehrenamtlich Tätigen haben eine große Verantwortung zu tragen. Er betonte, daß Koenigs auch unter Zurückstellung persönlicher Interessen, mit beispielhaftem Engagement seine Aufgaben mit großem Erfolg in der ihm eigenen Beständigkeit und Verläßlichkeit erfüllt

Professor Dr. Günter Minz aus Köln, Vorstandsmitglied der Deutschen Treuhand-Gesellschaft, ist in Anerkennung seiner bedeutenden Verdienste um die europäische Integration und die europäische Bewegung mit der Europa-Union-Medaille ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung überreichte der Präsident der Europa-Union Deutschland e. V., der frühere Bundespräsident Walter Scheel im Bonner Europazentrum. Die Europa-Union Deutschland e. V. ist ein überparteilicher privater Verband, der diese Auszeichnung seit 1969 an Personen, die sich um das europäische Einigungswerk verdient machen.

#### Verdrängte Vergangenheit "Auch in Zeiteu der Arbeitzistigkeit sy-chen viele Firmen vergeblich Kräfte": WELT vom 12. August Da ging vor einigen Wochen eine Nachricht durch die Presse, das war, weiß die Welt. Ein junges Mädchen, das zweimal Pech hatte. Ein-Städtchen Bergen betreffend, die mal, daß es als Jüdin in Deutschland gleichzeitig erschütternd und beschägeboren worden war. Und dann, daß mend ist. Bergen liegt im Norden der Bundesrepublik. In der unmittelbadie Gestapo die Familie in ihrem holländischen Versteck aufstöberte und ren Umgebung errichteten die Nazis nach Bergen-Belsen hrachte. Dort ein Vernichtungslager, Bergen-Bel-

sen genannt, wo unzählige Menschen. vor allem Juden, umkamen. Es bedarf keiner Erklärung, daß dafür natürlich nicht die Einwohner von Bergen, also die Eltern und Großeltern der heutigen Einwohner verantwortlich gemacht werden konnten oder können. Dies war allein das Werk der Nazis und ihrer Schergen. Die damaligen und heutigen Bewohner des Städtchens konnten oder können eigentlich nichts anderes tun, als Trauer darüber zu empfinden, was

schaft an Schrecklichem geschah. Dem war so - bis vor kurzem. Jetzt ist etwas Schreckliches vorgefallen. Vor einiger Zeit hat die sozialdemokratische Fraktion des Stadtrates von Bergen den Antrag eingehracht, die Belsener Straße in Anne-Frank-Stra-Be unzubenennen. Wer Anne Frank

da in ihrer unmittelbaren Nachbar-

starh Anne Frank und es ist völlig unerheblich, ob sie umgehracht wurde oder an einer Seuche starh. Wäre sie nicht nach Bergen-Belsen gekommen, wäre sie wohl auch nicht gestorben. Denn sie war, wie gesagt, jung

und gesund. Dies alles ist dem Tagebuch der Anne Frank zu entnehmen, das, in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt, in der ganzen Welt mit Schrecken, Entsetzen und tiefem Mitleid gelesen wurde. Zweifel, daß das Tagebuch nicht von der kleinen Anne stamme, sind gegenstandslos. Selbst wenn der Vater, einziger Überlebender der Familie Frank, einiges bearbeitet hat so ändert das ja nichts an den Fakten, daß Anne nach Bergen-Belsen ge-

bracht worden ist und dort umkam. Und das wird nie vergessen. Wobei "nie" natürlich nicht wörtlich zu nehmen ist. Fünfzig Jahre lang wird der Staatsmonopol

tes übertragen heißt das, daß das staatliche Monopol der Arbeitsvermittlung in Form der Arbeitsämter um eine privatwirtschaftliche Konkurrenz - zunächst auch als Modellversuch - zu ergänzen ist. Es wird sich dann erweisen, daß diese neue Komponente, neben den zigtausend

für eine gesunde Belebung auf diesem Markt sorgen wird. (Wichtig ist, daß der Staat für diese private Vermittlungstätigkeit den Rahmen festlegt.) Es ist mir klar, daß viele Wenn und Aber gegen dieses In-Frage-Stellen eines Tabus durch ein Heer von Bedenkenträgern - meist in gesicherten Positionen - ins Feld geführt werden. Ich kann mir jedoch vorstellen, wenn es einem Politiker wirklich ernst ist um das Schicksal von Millionen, daß er auch solche unkonventionellen Gedanken aufgreift und nicht nur in resignierender Faktenfeststellung verharrt.

München 40

# Ohne Aufschrei

Sehr geehrter Herr Chefredakteur.

W. Saamer,

Tote Terroristen bisher.

Tote Opfer bisher.

# olutiges omeback.

Es geht wieder los: Mit über 100 Waffen und einigen Millionen Mark schlägt die RAF wieder zu. Diesmal europäisch? Ab Seite 46, heute im neuen Stern.

len



500 Mel. cktioshe 0,-,

# in den USA

• Fortsetzung von Seite 1

wesen. Washington habe wiederholt diese Argumente benutzt, wenn die USA nach militärischem Übergewicht gestrebt und keinen echten Wunsch zur Lösung von Rüstungsbe-grenzungsfragen gehabt hätten.

Nichts erfährt der sowjetische Leser jedoch darüber, welche Pläne die UdSSR-Führung auf dem Gehiet einer eigenen Weltraumverteidigung hat Auf den Vorwurf Washingtons, daß Moskau soeben seine Testserie ahgeschlossen habe, antwortete Gorbatschow: "Um das einseitige Moratorium einzuführen, mußte ein Testprogramm, ohne es zu Ende zu führen, ahgehrochen werden."

In dem Interview bestritt Gorbatschow die amerikanische Auffassung, ein Teststopp sei nur sehr schwer zu überwachen. Beide Seiten verfügten heute über technische Mittel. selbst kleinste Atomexplosionen zu entdecken, sagte er. Eine internationale Vereinbarung sei nun nötig, um das Problem "ein für alle Male" zu beseitigen. Den Gegenvorschlag Washingtons, Experten zu den nächsten amerikanischen Atomtests in die USA zu entsenden, lehnte Gorbatschow erneut ab. Die Sowjetunion strebe "die vollständige und allgemeine Einstellung von Atomversu-chen" und "nicht ihre Fortsetzung in Gegenwart von Beobachtern" an.

Offenbar ging es dem Kreml-Chef wieder darum, die Vereinigten Staaten als Störenfried an den Pranger zu stellen. Denn es seien die USA in Genf gewesen, "die im Verein mit anderen Ländern diese Verhandlungen unterbrochen hätten". Auch warf er Washington vor, sie hätten hisher mehr Kernexplosionen geziindet als die UdSSR. Aber, so führte Gorbatschow weiter aus, "die Sowjetunion rechnet nicht arithmetisch, uns geht es aus prinzipiellen und politischen Gründen nur darum, zur Ahrüstung

Insgesamt entspricht seine Argumentation den immer wieder begründeten sowjetischen Forderungen, die USA sollten ihre SDI-Plane zur Erleichterung einer Einigung über die anderen Bereiche der Rüstung in Genf als Zahlungsmittel einsetzen. Abschließend bekundete Gorbatschow, daß man in Moskau immer noch an eine positive Lösung glaube: Ist doch die Verantwortung der UdSSR und den USA zu groß, um einer Lösung solch wichtiger Fragen der Sicherheit auszuweichen."

# nicht in Frage gestellt

DAG-Beteiligung bleibt für Bundesregierung erwünscht

Bundesarbeitsminister Norbert Blüm empfängt heute nachmittag den stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zu einer vorbereitenden Aussprache über das für den 5. September anberaumte "Dreier-Treffen" zwischen Regierung, Gewerkschaft und Arbeitgeberverbänden. Dabei soll auch die seit Wochen immer wieder öffentlich diskutierte Frage geklärt werden, oh allein der 7,5 Millionen Mitglieder in 17 Einzelgewerkschaften zählende DGB oder auch die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft (DAG), die eine knappe halbe Million Angestellte organisiert, teilnehmen

In dem hisher letzten Spitzengespräch des DGB im Bundeskanzleramt am 23. Juli, in dem das Dreier-Gespräch – das keine Neuauflage der "Konzertierten Aktion" alter Art werden soll – vereinbart wurde, war ausdrücklich von der Teilnahme des DGB und nicht etwa "der Gewerkschaften" gesprochen worden. Allerdings hatte der Arbeitsminister den DAG-Vorsitzenden Hermann Brandt vom Ergebnis der Besprechung informiert und ihm gesagt, er gehe davon aus, daß wegen der generellen Bedeutung des Themas "Kampf gegen die Arbeitslosigkeit" auch die DAG an dem Treffen im September teilnehmen werde. Dies werde er aber noch klären. Die DAG hatte parallel zu den DGB-Kontakten mit der Regierung ähnliche Begegnungen: so war eine Delegation noch vor dem DGB Anfang Juli im Kanzleramt.

#### Vorgeprescht

Ohne die von Blüm gegenüber DAG-Chef Brandt angekündigte Klärung einer Beteiligung der Angestellten-Gewerkschaft abzuwarten, ging deren stellvertretender Vorsitzender Issen an die Öffentlichkeit. Er erklärte gegenüber dem SPD-nahen "parlamentarisch-politischen pressedienst" (ppp), Blüm habe Brandt die Teilnahme der DAG zugesichert; von den sechs Teilnehmern auf der Gewerkschaftsseite würden zwei von der DAG gestellt. Blüm konferierte daraufhin auch mit dem SPD-Mitglied Issen, konnte auch ihm aber nur sagen, daß er sich um eine Teilnahme der DAG bemühen werde. Dem widersprach der DGB zunächst über seinen Sprecher Preussner, der auf die Vereinbarung vom 23. Juli ver-

GÜNTHER BADING, Bonn wies und eine Beteiligung der DAG ablehnte. Später lehnten auch andere Führungsfunktionäre eine Ausweitung der Dreier-Runde am 5. Septem-

> Regierungssprecher Friedhelm Ost beschrieb die Situation korrekt, als er vor der Presse sagte, zwar sei eine Beteiligung der DAG erwünscht, doch werde die Bundesregierung das Zustandekommen der September-Runde nicht in Frage stellen. Wenn der DGB darauf bestehe, allein mit den Arbeitgebern und der Regierung über das Thema "Bekämpfung der Arbeitslosigkeit" zu reden, so werde eben später ein zweites Gespräch auf derselben Ebene mit der DAG geführt werden. Ost wiederholte diese Einschätzung, die auch die des Kanzlers sein durfte - Ost hält täglich telefonisch Kontakt mit Helmut Kohl an dessen österreichischem Urlaubsort -, Anfang der Woche in einem Rund-

#### Weitere Fragen

Zur weiteren Vorbereitung des September-Treffens wird Blüm entweder Ende dieser oder aber - was wahrscheinlicher ist - erst in der kommenden Woche mit Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann zusammenkommen. Blüm und Bangemann sind von Bundeskanzler Kohl beauftragt worden, das Dreier-Treffen vorzubereiten. Allerdings werden beide Minister weitere Fragen erörtern. Unter anderem wollen sie die Meinungsverschiedenheiten ausräumen, die hinsichtlich der Verwendung der Überschüsse der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit aufetreten sind. Bliim will die knapp fünf Milliarden Mark zum Teil zur Verlängerung der Zahlung von Arbeitslosengeld verwenden und aus dem Rest das geplante Qualifizierungsprogramm für Arbeitnehmer finanzieren. Diesem Vorhaben hat sowohl der DGB beim Treffen im Kanzleramt, als auch in der Verwaltungsratssitzung der Nürnberger Anstalt am 16. Juli zugestimmt. Auch die Arbeitgeber stimmten im Verwaltungsrat diesem Plan zu. Anfang der Woche wurden sich Arbeitsminister Blüm und Bundesfinanzminister Stoltenberg ebenfalls darüber einig. Dagegen steht derzeit nur noch der aus der FDP vorgetragene Vorschlag, anstellte der Verlängerung des Arbeitslosengeldes lieber die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu kürzen.

# Pressekampagne "September-Runde" wird In Rumänien melden sich wieder der Sowjetunion "September-Runde" wird In Rumänien melden sich wieder demokratische Stimmen zu Wort

Echte Volksvertretung gefordert / Ineffizienz und Verschwendung angeprangert

CARL GUSTAFSTRÖHM, Wien In Rumanien haben sich erstmals seit der kommunistischen Machtergreifung zwei prominente Politiker der nach dem Zweiten Weltkrieg verbotenen und verfolgten bürgerlichen und bäuerlichen politischen Parteien wieder zu Wort gemeldet. Sie erinnem daran, daß Rumänien vor der kommunistischen Ara em Land mit einem ausgeprägten Parlamentarismus und einer bürgerlichen öffentli-

chen Meinung gewesen ist. Der 76jährige Ion C. Bratianu hat in mehreren Briefen an die kommunistische Partei- und Staatsführung scharfe Kritik an der Diktatur und am Personenkult um Ceausescu gelibt. Bratianu, der zwölf Jahre als politischer Häftling in rumänischen Gefängnissen zubrachte, ist wegen seiner Briefe mehrfach von der rumänischen Sicherheitspolizei verhört wor-

Ebenfalls zu Wort gemeldet hat sich Ion Puiu, ein Politiker der zweiten demokratischen Kraft des Landes der Rumänischen Nationalen Bauempartei. Die Bauempartei erhielt bei den letzten halbwegs freien Wahlen in Rumänien 1946 eine überwältigende absolute Mehrheit der. Stimmen. Kurze Zeit später wurden

# ein Durchschlag

Für das Bundeskriminalamt (BKA) besteht zwischen der Ermordung des amerikanischen Soldaten Edward Pimental in Wiesbaden und dem Bombenanschlag auf die Frankfurter US-Airbase am vergangenen Donnerstag ein Zusammenhang. Deshalb hat die Wiesbadener Behörde auch im Mordfall die Ermitthungen übernommen.

Wie aus BKA-Kreisen zu erfahren war, stützen die Beamten ihre Vermutungen vor allem auf neue Erkenntnisse über das Bekennerschreiben. das am Dienstag zusammen mit dem Original-Ausweis des Soldaten bei der Nachrichtenagentur Reuter in Frankfurt eingegangen war. Dabei handelt es sich nicht, wie zuerst angenommen, um eine Fotokopie, sondern um einen Durchschlag des Bekennerbriefes der "Rote Armee Fraktion", der bereits am vergangenen Freitag nach dem Attentat auf dem Flughafen bei der Frankfurter Rundschau" und der "Deutschen Presseagentur" eingegangen war.

Zehntausende von Parteimitgliedern von den Kommunisten verhaftet. Die Überlebenden dieser Verfolgung wurden erst 1964 auf freien Fuß ge-

Es sei nicht sein Ziel, die rumänische KP von der Macht zu entfernen, erklärte der Bauernpolitiker. Vielmehr gehe es um die "Demokratisierung und Modernisierung der rückständigen KP Rumaniens durch Überredung und Dialog". Puiu verlangt die praktische Verwirklichung der bürgerlichen Freiheiten und Rechte, wie sie in Verfassung und Gesetzen der Sozialistischen Repuhlik Rumänien auf dem Papier formuliert wurden. Staat und Kommunistische Partei sollten voneinander getrennt und die "gigantische Parasiten-Institution" der Truppen der inneren Sicherheit (der Staats- und Geheimpolizei) aufgelöst werden. Das Parlament solle von der KP-Kontrolle befreit und zu einer echten Volksvertretung werden. Für die Arbeiterschaft fordert Puiu die 41-Stunden-Woche sowie das Verbot der unbezahlten Arbeit und schließlich auch das Verbot, den Arbeitern und Staats wegen Lohn für Produktionsausfälle abzuziehen. Besonders im Dienstlei-

# Bekennerbrief war | Vorkaufsrecht für | 15 Tote durch ARD und ZDF?

Die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes, die Fernsehrechte für Länder- und DFB-Pokalspiele künftig auch privaten Programmanhietern zu übertragen, hat die Medienpolitiker der SPD auf den Plan gerufen. Bisher waren derartige Übertragungen den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vorbehalten.

Mit der Forderung nach einer Art Vorkaufsrecht für ARD und ZDF vor den privaten Fernsehmachern meldete sich jetzt der medienpolitische Sprecher der niedersächsischen Landtagsfraktion, Reinhard Scheibe, zu Wort. Ohne eine solche "Präferenz bei Sportereignissen von nationaler Bedeutung" stehe, so fürchtet das NDR-Rundfunkratsmitglied, den öffentlich-rechtlichen Anstalten wirtschaftlich der Ruin ins Haus.

Der DFB läßt die Senderechte künstig über den Münchner Medienmakler Hans R. Beierlein allen Interessenten anbieten.

die gesamte Führung der Partei sowie stungsbereich solle die Privatinitiative gefördert und das kollektivierte Land an die Bauern zurückgegeben werden. Die rumanische Regierung solle die christliche Moral respektieren und allgemeine Religionsfreibeit verwirklichen.

> Diese Forderungen ähneln den Formulierungen des Reprasentanten der Liberalen Partei, Bratianu, der das kommunistische Regime wegen seiner kostspieligen Prestigeprojekte wie dem Donau-Schwarzmeer-Kanal und der Demolierung der historischen Bukarester Altstadt verurteilt. Das Regime habe zuerst die Bauern vom Lande in die Stadt und in die Fabriken gejagt - und jetzt zwinge es die Stadtbevölkerung und die Arbeiterschaft, Saisonarbeit und Erntehilfe auf dem Land zu leisten. Das Ergebnis seien Ineffizienz, Verschwendung, Rückgang der Produktivität und soziale Entwurzelung. Schließ-lich fordert der liberale Politiker die Kommunisten auf, das Schweigen über die politischen Gefangenen der Jahre 1945 bis 1964 zu hrechen, die Leiden Hunderttausender von Menschen anzuerkennen, sich der Toten zu erinnern und die Diskriminierung gegenüber den Überlebenden zu be-enden.

# Bombe in Beirut

Bei einem verheerenden Bombenanschlag sind gestern im christlichen Ostteil Beiruts mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei erlitten 120 Personen zum Teil schwere Verletzungen. Rund 150 Kilo des Sprengstoffs TNT, die in einem Auto verborgen waren, detonierten am Morgen in einem Wohn- und Industrieviertel. Ein siebengeschossiges Gebäude hrannte his auf die Grundmauern nieder, Insgesamt 25 Wohnungen wurden ein Rauh der Flammen, die sich in Windeseile ausbreiteten. Durch die Wucht der Detonation wurden zahlreiche geparkte Autos in die Luft ge-

Bei einem ähnlichen Anschlag waren im Mai in Ostbeirut 60 Menschen getötet worden. Mehr als 100 Personen wurden verletzt. Der Anschlag war damals auf Streitigkeiten zwischen der Führung der christlichen Falange-Partei und ihren Milizionären zurückgeführt worden.

# Diskussion um Regelung der Mitbestimmung

# Fortsetzung von Seite ! den Tarifgehiet sehr hoch an. Für all diese mittelbar Betroffenen verlang. ten die Gewerkschaften die Zahlung von Kurzarbeitergeld. Franke wollte dies unter Hinweis auf die Beeinflussung des Arbeitskampfes durch solche Zahlungen nicht gewähren.

Eine Gruppe von 130 Abgeordneten hatte zunächst einen Gesetzentwurf formuliert, um damit zu verhindern, daß bei einem solchen Speziali. sten-Streik die Nurnberger Bundesanstalt für Arbeit mit ihrem Kurzer. beitergeld quasi erneut zur Streik-Ersatzkasse der Gewerkschaft wurde. Sie hat diesen - inzwischen mehrfach überarbeiteten - Entwurf aber nicht in der Fraktion formell eingebracht. Fraktionschef Dregger hatte vor

kurzem dazu gesagt, solch wichtige Entscheidungen könnten wohl nicht als Gruppenantrag im Bundestag eingebracht werden. Darüber müsse zunächst Einvernehmen in der Fraktion erzielt werden. Diese befasse sich derzeit aber nicht mit dem Thema, weil er eine "Phase der Vernunft" in den Beziehungen der Sozialpartner oder Tarifvertragsparteien voraussehe Der Bundeskanzler hat, auch in dem Spitzengespräch mit dem DGB am 23. Juli deutlich gemacht, daß er den Streit um diesen Streikparagraphen" nicht unbedingt gesetzlich regeln wolle. Er könne sich Vereinbarungen zwischen den Tarifvertragsparteien zur Regelung des Arbeitskampfrechts vorstellen. In Teilbereichen gibt es solche Vereinbarungen; etwa bei der Regelung des Schlichtungsverfahrens in Arbeitskämpfen. Vor dem Gespräch von Regierung, DGB und Arbeitgebern am 5. September wird das vom Sozialministerium in Auftrag gegebene Gutachten des früheren Bundesarbeitsgerichtspräsidenten Müller vorliegen. von dem ein Votum für eine gesetzliche Regelung erwartet wird. Dies könnte die Bereitschaft der Tarifoarteien zur Vereinbarung eines Verhaltenskodex für Arbeitskämpfe wach-

Trotz der Kritik der Gewerkschaften wird die geplante Änderung im Wahlmodus des Betriebsverfassungsgesetzes zum Schutz von Minderheiten und zur Einführung von Sprecherausschüssen der Leitenden Angestellten wohl wie geplant verabschiedet werden. Der Entwurf, in erster Lesung behandelt und jetzt im Ausschuß stellt das Ergebnis schwieriger Koalitionsverhandlungen dar, an die die Regierungsparteien nicht, ! noch einmal rühren wollen.

## Von Cleopatra bis Cher: Die Lust am Schminken

# Wer ist die Schönste...?

Mit Eurer allerhöchsten Voll- fretete ist das Ergebnis ständigen Elfenbeinstäbchen eingekauft, die zum Auftragen der Augenlidfarbe besonders geeignet sind. Auch habe ich eine neue Art gesehen, die Augenwinkel nach außen zu verlängern." Schmetterlingsaugen werde diese Novität genannt, schreibt die Hofdame an Nofretete, die ägyptische Königin, und sie hoffe, daß Ihre Majestät dies interessieren und schmücken werde.

Über Schönheit und Schönheitsideale läßt sich trefflich streiten: Was der einen Kultur Inbegriff der Vollkommenheit ist, lehnt die andere strikt ah. Unstreitig aber ist, daß zu allen Zeiten Frauen wie Männer nach Mitteln suchten und sie benutzten. um ihre Erscheinung zu verfeinern: in der Mode wie in der Kosmetik. Schminken ist etwas Kreatives – dle bewußte und phantasievolle Veränderung des persönlichen Bildes, des

# Titel, Thesea, Temperamente ARD, 22.00 Uhr

Ich. Und das auch in allen Übersteigerungen. Horaz verhöhnte die Athener und deren Schmink- und Duftsucht, die soweit ging, daß auf manchen Dächern duftende Fahnen wehten und gar Haustiere parfümiert wurden: .... er rülpst Malven, er atmet Hyanzinthen aus, grinst Rosen und lacht Rittersporn."

Aber die Römer waren um keinen Deut besser. Ovid persiflierte den übertriebenen kosmetischen Luxus seiner Zeitgenossen: "Zwei Drittel von Dir, mein Freund, liegen in Gefäßen verpackt." Denn selbst lichte Haare oder zu schmale Augenbrauen machten damals schon keine Probleme mehr. Das Toupet war bereits entdeckt. Der römische Dichter der "Ars amandi" berichtet ausführlich über den Beruf der "ornatrix" (ornare = schmücken). Mit Bimsstein, Harzen und Wachs entfernte die Römerin unerwünschten Haarwuchs, Hefemasken waren gebräuchlich die Zähne putzte man mit Hirschmarksalbe. Und als Tusnelda, die Gattin des Arminius, gefangen im Triumphzug durch Rom geführt wurde, erregte sie Aufsehen und Neid vor allem mit ihren rotblonden Haaren. Kurz darauf färbten sich die Modebewußten die Haare mit Henna. Und als Dreingabe bemalten sie sich Finger- und Fußnägel farhig.

Zu den ersten Visagisten werden die Ägypter gezählt. Der berühmte, weit ausladende Hinterkopf der No-

andagierens des Schadels - eine schmerzhafte Behandlung des Neugeborenen, die nur der Herrscherklasse am Nil vorbehalten war. Aber die exakt gezupften, spitz zulaufenden Augenbrauen, der malachitgrüne Lidschatten und die starke Betonung der Augen mit schwarzem Kajal setzten sich durch - bis heute bekannt als Cleopatra-Look.

Archäologen entdeckten schon aus der Zeit um 3200 v. Chr. Gräber mit Salbenschränkchen, die mehr als 30 Fächer besaßen, in denen wertvolle Kosmetika aufbewahrt wurden. Viel Zeit verwandten die Schönheiten damals auf ihre Schönheit - hatten sie doch sonst wenig zu tun. Wie heute?

Marilyn Monroe hrauchte gut drei Stunden vor dem Spiegel, um sich in die Kunstfigur MM zu verwandeln. Und es scheint, es gibt wieder Auswüchse wie bei den alten Römern: Die harmonischen Schönheitsideale haben ausgedient, Make-up-Regeln sind auf den Kopf gestellt. Dezent ist nicht in; Schminke soll auffallen auch bei Männern. Eigentlich nichts Neues: War es nicht der französische Dichter Charles Baudelaire, der vor mehr als hundert Jahren meinte: Make-up muß man sehen", und sich die Haare violett färbte? Knatschtöne sind wieder in - rot und pink, grellgrün und schockgelh.

Das Signal wird auch in New York vernommen. Im Laden von Patricia Fields in der Achten Straße greifen nicht nur Mädchen und Frauen zu Rouge und Flitterspray: "Männer, immer mehr Männer." Da ist die Pop-Sängerin Cher, die sich den Lidstrich bis auf die Nase pinselt, noch dezent wie der holländische Schwimmer Kees Vervoorn, der bei der Olympiade in Los Angeles mit gefärbter Strähnchenfrisur antrat. Zur Medaille reichte es trotzdem nicht.

Die Lust, die Augen größer, den Mund röter, die Wangen schmaler erscheinen zu lassen, ist auch immer Spiegelbild der Epoche, der Kultur einer Zeit. Die Autorin Ursula Krechel ließ sich durch eine kleine Ausstellung in Edinburgh, "About Face", die noch his Frühjahr 1986 läuft, zu ihrem Fernsehbeitrag inspirieren. Die Sammlung stellt, so sagt sie, "historisch und ethnologisch die Gesichter vieler Epochen als Ausdruck der Individualität hildhaft dar". Kosmetik, Schminke, Make-up, das ist Signal der Persönlichkeit, aber "das Gesicht ist auch Scheidewand zwischen Intimität und Öffentlichkeit".

GABRIELE HERLYN

# **KRITIK**

## Vasen voll von Verwelktem

ine jener Geschichten, die unter L. Tränen erzählt werden: Am Sterbebett des Bildhauers Martin (Heinz Bennent) wachen zwei Frauen: Seine mäuschenbrav leidende Exgattin (Francine Blistin) und seine tapfer trauernde geliehte Eva (Natasha Par-

Und da im Schatten des Todes die gegenseitige Schonzeit vorbei ist, hätte diese erste Begegnung der "Witwen in spe" zur brisanten Studie weiblicher Rivalität (und/oder Solidarität) steigern können. Leider verharren die Damen in morbider Kontaktarmut sämtliche Emotion auf edle Zurückhaltung eingeebnet. Ein Innenleben findet nicht statt, kann also auch nicht schauspielerisch umgesetzt werden, wobei beide Mängel (sowie Bennents unerträglich steifes Pathos, das sogar für einen Rampen-Tragöden etliche Nummern zu groß wäre) auf das Konto der Filmemacherin Marion Hänsel gehen: Sie schrieb auch das Drehbuch zu ihrem Erstling Die Kraft der Liebe, die das ZDF in seiner Reihe Filme von Frauen\*

Aber über ahgegriffene Klischees, die Atmosphäre vortäuschen sollen, kommt die Regisseurin nicht hinaus. Leichengrau und ausgeblichenes Alt-rosa sind die Lieblingsfarben. Die paar Symbole, die sie sich ausdenkt, werden immer wieder zitiert, wobei sie vollkommen vergiöt, daß spätestens nach der sechsten Vase voller verweikter Blumen jegliche Dramatik endgültig im Eimer ist. So erscheint der Tod des Künstlers nach 75 matten Minuten als reine Wohltat vor allen Dingen für den Zuschauer. DANA HORAKOVA

# Comeback auf dem Rummelplatz

Vichy Dancing", der Originaltitel, sagt mehr als das deutsche Schatten des Ruhms (ZDF). Léonard Keigel verfilmte nach einem Roman von Pascal Sevran die Geschichte der Véra Valmont, die in der Tat von Ruhmesgipfeln während des Vichy-Regimes in die Niederungen geringster Popularität fiel. Es ist zugleich das Schicksal vieler Stars, die ob '43 oder '85, nur selten merken wollen oder können, daß ihr Leben länger dauert als ihre Karriere.

Die Film-Valmont - von Colette Renard, selbst em Chansonstar. glaubwürdig dargestellt - hält sich tapfer mit Schneidereien über Was-

ser. Ihr unehelicher Sohn, der gar nicht anders kann als sie gut zu finden, entdeckt Vaters Identität und Mutters Vergangenheit bei dem Verem Comeback zu managen das auf einem Rummelplatz und während einer Libanon-Tournee stattfin-

Mit Originalmusik von Charles Trenet bis Django Reinhardt gelang ein Stück unterhaltsame Geschichte Mit Rückblenden wurde ebenso sparsam umgegangen wie mit thesenhaften Erklärungsversuchen. Die Story war ohnehin klar.

Das Grundthema, daß Lach- oft auch Sorgenfalten sind, klang mit lockerer Handschrift bereits ganz am Anfang an. Am Schminktisch meint Véra Valmont nach zehnjähriger Zwangspause: "Ich werde die neue Creme von Max Factor ausprohieren, sie wird einiges verdecken." Rien du tout, Madame...
MICHAEL HENKELS

## Die Welt in einem Tal versammelt

Dieses Fernsehstück handelt von den süffig-grünen Hängen Neu-seelands, von den Seen und Wäldern, von den Menschen, den alten und jungen, deren menschliches Antlitz der Film sucht: Und er nahm mich bei der Hand (NDR/WDR/HR III).

Ein Junge spielt mit, ein alter Mann ist da, eine Großmutter, die stirbt, eine junge Liebe, die nicht recht gedeihen will, eine streitbar-innige Ehe der Alten - oh, Philemon und Baucis! -, die schöne Unordnung junger Herzen nicht zu vergessen, also kurz, ein Kosmos im Kleinen, die Welt in einem Tal versammelt.

Rolf Hädrich hat die schlichtgewebte Geschichte in stillen Bildern erzählt. Er stützte sich dabei auf den Roman des Maurice Shadbolt, der in deutscher Übersetzung den Titel führt, mit dem leider auch der Film benannt wurde. Im Original heißt die Geschichte "Among The Cinders", was soviel bedeutet wie "Unter der Asche". Zu Recht, denn es geht dabei um das, was unter der Asche sitzt, das nachglüht und wärmt. Es ist Hädrichs Erzählkunst gehungen, die Verborgenheiten sichtbar zu machen wie etwa in der liebevoll erdachten Figur des Großvaters (dies indes trotz der zu routinierten Synchronisation).

Mit dieser Fernseh-Geschichte setzt der NDR seine erfolgreichen und Maßstäbe setzenden Literatur-Verfilmungen fort. Möge ihm auch in Zukunft genug Geld und Sendezeit

VALENTIN POLCUCH

# ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM

t8.95 Villa zu vermieten Fernsehspiel 11.50 Souveairs, Souveairs

13.00 Fery Die Babysitter 15.25 Forma liberica Der Geler Kospor

15.50 Wolff und Riffel 16.00 Togestchae 16.10 Auf der Lineburger Heide Ein musikalischer Bilderbogen 16.65 Unks und rechts vom Aquator

17.25 Computerzeit 17.50 Tagesschau Dazw. Regionalprogramme 20.08 Tagesschae Amichi, Der 7. Sinn 20.18 Der Computer-Krieg Dokumentation von Klaus Ulirich

und Josef Turecek und Josef Turecek
Ausgerechnet Amerikas beispialgubende Computerindustrie
steckt in einer tiefen Krise. Konnte
sle bisher Jährliche Zuwächse von
25 bis 40 Prozent verzeichnen, sind 25 DIS 40 Prozent Verzeichnen, sind heute Massenenllassungen und Betriebsstillegungen an der Ta-gesordnung: Der Grund: die ost-asiatische Billigkonkurrenz, und das Warten auf technische Neue-

rungen. 21.00 Die Krimistrade 22.00 Die Krististeriae
Geschichter von Henry Slesar
22.00 Titel, Thesen, Temperamente
Amodeus und kein Ende – Mozartfilme, Mozartmode, Mozartbücher / Das Inszenierte Gesicht –
Schminken zwischen Ritual und Moderne

23.90 Tagesthemen
23.90 Die Ramphanei (1)
Zweiteiliger Fernsehflim von Horst
Dallmayr und Rainer Wolffhardt
nach dem Roman von Lena Christ
Mit Monika Baumgartner, Maria Stadler u. a.

12.16 Kennzeichen D 12.55 Presseschau 13.00 houte 15.00 heute 15.05 Grisu, der kielne Druche

Reisen 15.50 Ferienkale 16.05 Anna und der König von Slam 16.30 Strandpiraten 16.50 Strandpirates 17.90 heute / Aus den Ländern 17.15 Tele-lilustrierte 17.45 Untwelt
Umweit, kein Thema für Franzosen
Jacquelin Pérard, Horst Danker
und Horst Schättle untersuchen in

dieser Sendung, warum das Um weltbewußtsein unserer französischen Nachbarn sa schwach enl-wickell ist. Denn abwahl dort Meer, Küstenlandschaft und Wäl-der durch Umwellverschmutzung massiv bedroht sind, halten die Franzosen diese Tatsache für we-

nig beunruhigend. 18.10 Trio mit vier Füusten Unter Mardverdacht

Unter Mardverdacht
17.00 heute
17.20 Marië Himmelfahrt '85
17.30 Der Wenschrifte: Musikfilma

— Du bist Musik

Deutscher Spielfilm (1956)

— Conny und Peter machan Musik - Conny und Peter machen Musik
Deutscher Spielfilm (1980)
- Böhne frei für Marika
Deutscher Spielfilm (1958)
21.90 Aus Forschung und Technik
Experimente zum Anfassen
Wie Physik zum Vergnügen wird.
Bericht von Fronz Buab und Hildegard Werth
21.45 beute-journaf
22.95 exclusiv

Mit dem ZDF bei Arthur Hailey, Grace Jones v. a. 22.56 Die Wiedertäufer Komödle von Friedrich Dürrenmatt Mit Valker Lechtenbrink v. a.

15.59 Selid Gold 14.08 Big Yalley Jack Bodys großer Plan 15.00 Stehste!

16.30 Merichex 16.30 Merce Hausputz bei Fasco 17.00 Die Schnöffler Der Fall des schutzbedürftigen Engels 12.00 Abenteuer und Erlebnisse Traumgras, Zedern und Zobel Sowjetischer Dokumentarfilm

oder Regionalprogramm

18.30 APF blick: 18.30 APF BIRCK:
Nachrichten und Quiz
18.45 Tu das sicht, Asgellita
Amerikanischer Spialfilm (1962)
Mit Bab Hope, Lucille Ball, Marilyn Maxwell v. a. Regie: Don Wels 20.58 Holiday Island - Die Trauminsel Der Held

21.20 Der Frauenarzt von Eischofsbrück (7) 21.50 APF blick:

News, Show, Sport 22.15 Das Schiff der Vererteiltes

Amerikanischer Spialfilm (1953) Mit Alan Ladd, James Masan v. a. Regie: John Farrow 23.45 APF blick: Letzte Nachrichten

# 3SAT

18.00 Bilder avs Deutschland u. a. Grenzstation: Mauer Zimmerstraße 11 Reportage von Werner Brüssau 19.00 heute 19.30 Derrick

Van Herbert Reinecker 28.30 Rundschau 21.15 Freude au Musik Rudolf Buchbinder splett barühm

ta Musikstücke Deutschland im August (2) Van Sylt bis zur Zugspitze 22.15 Caté Central Jedermänner unter sich Anschi. 3SAT-Nachrichten

# III.

WEST
18.30 Die Sendung mit der Maus Lach- und Sachgeschichten

Regionalmagazin mit Nachrichten und Sport

19.45 Fensterpragramme der Landes-

NORD

18.36 Die Sendung mit der Maus 19.00 Natur und Freizeit Mit Uirich Nebelsiak 19.45 Internationales TV-Kochbuch: Ungam An der schänen blauan Danau

HESSEN 18.30 Die Sendung mit der Mous 19.00 Nirgendwo ist Paenichen 1948 – Der Monn mit den Heringen 19.30 Nirgendwo ist Poenichen 1951 – Das Schochspiel

Gemeinschaftsprogramm: WEST / NORD / HESSEN

20.00 Tagesschau
20.15 Die Ramme von Arabien
Amerikanischar Spielfilm (1951)
Mit Maureen O'hara, Jeff Chandier v. a.

ler v. a.
Regla: Charles Lamant

21.50 Grand Caté (6)
Das aptische El

21.45 Rückkehr zu den Sternen
Der Astrophysiker Reinhard
Breuer stellt den bunten Visionen
der Science-fiction-Autoren die
faszinierenden Erkenntnisse der
wissenschaftlichen Himmelsbeobachtung geganüber, Fragen werden aufgeworfen: Waher kommen
wir? Sind wir allein oder nur eine
unter vielen Zivillsationen? Wird
der Mensch die Erde wieder zerstören, die var mehreren Millianden Jahren entstand?

25.18 Bertiner Tiete
Sieben Autaren in ihrer Stadt

25.55 Letzte Nachrichten

SÜDWEST

SÜDWEST

your min

14.00 Die Liebe und die erste Eisen Deutscher Spielfilm (1934) Nur für Baden-Württemberg: 19.00 Abendschau Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Abendschau Nur für das Saarland: 19.00 Soor 3 regional Gemeinschaftsprogramm: 19.25 Nochrichten

19.36 Die Uhr Pointscher Fornsehfilm
20.20 Die Diener des Fürsten
6 Johre Arbeit am Keitengrab
21.05 Gold

Magie eines Metalls 22,35 Wallfahrton in Europa rest. Beobachtungen auf dem Heiligen Barg der Katalanen 25.20 Z. E. N. Meditation zum Fest Mariä

Himmelfahrt 25.26 Nachrichten BAYERN 18.45 Rundschau

19.00 Tatort Himmelblou mit Silberstreifen 20.30 Fall auf Fall -- Recht für jeden 20.45 "Seit die Gespa hier scheist"..." 21.50 Rundschau

21.50 Die Mand der Habichtswiese Tschechoslow, Spielfim (1981) 23.16 Jazz vm Mitternscht 0.20 Rundscho



A Expending to

The Ball of the Market State of the State of

Aber schon seit einigen Jahren finden die Gewerkschaften bei den Arbeitnehmern weniger Gehör. Das bestätigt die jetzt vom Arbeitsministerium veröffentlichte Bilanz über die letzten Betriebsratswahlen. Die Beteiligung der eingeschriebenen Wähler erreichte 1984 nur noch 68,7 Prozent nach 70 Prozent 1982 und 1980 sowie 71,1 Prozent 1978.

Unter dem Desinteresse hatten vor allem die radikalen, politisch organisierten Gewerkschaften zu leiden. So schrumpfte der Stimmenanteil der kommunistischen CGT gegenüber 1982 auf 29,3 (26,3) Prozent und der der linkssozialistischen CFDT auf 21 (19.2) Prozent. Dagegen brachten es die gemäßigten Gewerkschaften Force Ouvrière auf 13,9 (11,7), die CGC auf 7,1 (7,0) und die CFDC auf 3,8 (2,9) Prozent.

Den größten Zuwachs verbuchten allerdings die freien Kandidaten, die mit zuletzt 19,7 Prozent nicht mehr weit davon entfernt sind, zur dritten Kraft in den Be-

triebsräten zu werden. Dies ist deshalb beachtlich, weil die fünf Gewerkschaften auch in denjenigen Betrieben Kandidaten aufstellen dürfen, in denen sie keine Mitglieder besitzen. Ohne dieses seit 1950 gesetzlich verankerte "Monopol" wäre es um den gewerkschaftlichen Einfluß wahrscheinlich noch schlechter bestellt.

#### Wandel

adh. - Bei ihrem energischen Trommeln für eine Öffnung der in-ternationalen Textilmärkte auf Gegenseitigkeit und für einen Abbau gezielter Subventionen besonders in anderen EG-Ländern wird die deutsche Textilindustrie wohl überall auf Verständnis stoßen. Kriti-scher dürfte es bei dem Wunsch nach Flankenschutz für den anhaltenden Strukturwandel der heimischen Textilunternehmen werden. Denn mit ihren beträchtlichen Exporterfolgen haben die deutschen Textilien selbst für erheblichen Wettbewerb auf den Weltmärkten gesorgt und gehen jetzt daran, mit dem beginnenden Eindringen in die Märkte in Südostasien auch den Schwellenländern, die den deutschen Binnenmarkt mit Billiglieferungen verstopfen, Kontra zu bieten. Hochtechnisiert und durchrationalisiert versteht sich die deutsche Textilindustrie beute als eine der modernsten auf der Welt. Der Wunsch nach Flankenschutz wird bei den Partnern auf wenig

TEXTILINDUSTRIE / Verband beklagt erhebliche Wettbewerbsverzerrungen

# Bei stagnierendem Inlandsmarkt bleibt Export Zugpferd der Branche

Der Inlandsabsatz stagniert. Auch der Export ist schwieriger geworden, bleiht aber nach wie vor das Zugpferd für die Textilkonjunktur. Gehremst fühlen sich die deutschen Textilunternehmen bei ihren erfolgreichen Exportbemühungen, die sie immerhin hinter Italien zum zweitgrößten Textilexporteur der Welt haben aufrücken lassen, vor allem durch Wettbewerbsverzerrungen im internationalen Textilhandel.

Dazu gehören nach Einschätzung des Spitzenverbandes Gesamttextil in Frankfurt auch "autonome Abwehrmaßnahmen einzelner Industrieländer. Namentlich nennt der Verband in seinem jetzt vorgelegten "Jahrbuch der Textilindustrie 1985" vor allem die Vereinigten Staaten, wo die Außenzölle Spitzensätze von über 30 Prozent erreichen, sowie Kanada, Südafrika und Australien. Auch die meisten Schwellenländer hätten ihren Textil- und Bekleidungsmarkt durch hohe Zölle und andere Maßnahmen abgeschirmt, während bei den Staatshandelsländern die staatliche Importpolitik den kaufmännischen Bemühungen der westlichen Lieferanten Grenzen setze.

Vor diesem Hintergrund ist das erneute vehemente Pladoyer der Branche für eine Verlängerung (und Modifizierung) des im nächsten Jahr aus-laufenden Welttextilabkommens (WTA), das die internationalen textilen Handelsströme regelt, zu sehen. Gesamttextil plädiert für eine Öffnung der Märkte auf Gegenseitigkeit und will einzig den "echten" Entwicklungsländern gewisse Prioritäten in Gestalt größerer Lieferquoten einräumen, die freilich zu Lasten der Schwellenländer gehen sollen. Dar-über hinaus sei eine Verlängerung des WTA auch deshalb notwendig, weil es "noch" als Flankenschutz für die Anstrengungen der Industrie im Strukturwandel gebraucht werde.

Dabei erinnert der Verband an die "auffällige Parallelität" zwischen dem Anschwellen der Niedrigpreisimporte und den Arbeitsplatzverlusten in der Branche. Von 1973 bis 1983 schrumpfte die Zahl der in der deutschen Textilindustrie Beschäftigten um 44 Prozent auf 238 000 Mitarbeiter, gleichzeitig verdreifachte sich im Zuge anschwellender Importe vor allem aus Niedrigpreisländern der Einfuhrüberschuß in der textilen Außenhandelsbilanz. Im vergangenen Jahr verdrängten die USA den durch den hohen Dollarkurs ausgelösten Importsog die Bundesrepublik von ihrem Weltspitzenplatz als Textilimporteur, gleichwohl ist der deutsche Einfuhrüberschuß weiter

auf 8,7 Mrd. DM (1984) gestiegen.
Als "beachtlichen Erfolg" wertet der Bericht die Tatsache, daß die Branche in den zehn Jahren von 1974 bis 1984 ihr Produktionsniveau zu 90 Prozent zu verteidigen verstand, Indiz für die durch energische Rationa-

vitätsfortschritte (plus 51 Prozent). Im vergangenen Jahr erzielten die noch 1400 deutschen Textilunternehmen mit gut 235 000 Beschäftigten knapp 35 Milliarden DM Umsatz, da-von ein Viertel im Direktgeschäft mit dem Ausland. Inklusive Bekleidung aber ohne Rohstoffe erreichten die textilen Ausfuhren knapp 23 Mrd. DM (plus 15 Prozent), die Einfuhren gut 31 Mrd. DM (plus 13 Prozent). Inzwischen ist die Gangart etwas langsamer geworden. Bisher expan-dierten in diesem Jahr die Ausfuhren um zwölf, die Importe um sechs Prozent. Ursache für diese vergleichswei-se schwache Einfuhrentwicklung ist der nach wie vor stagnierende Inlandsabsatz an Textilien, der schon im vergangenen Jahr dem einschlägigen Einzelhandel nur ein einprozentiges Umsatzplus brachte.

Besonders schwer tun sich derzeit die konsumnahen Textilbereiche, allen voran die Anbieter von Heim- und Haustextilien. "Ohne Export läuft nichts", heißt es deshalb in der Branche. Angesichts des stagnierenden Inlandsabsatzes und des schwieriger gewordenen Exportgeschäfts wird für das ganze Jahr eine Produktion etwa in Vorjahreshöhe erwartet; der Umsatz liegt nach den bisher vorliegenden Zahlen (erste vier Monate) um knapp fünf Prozent über dem Vorjahresstand, in der Bekleidungsindustrie leicht darunter, die Zahl der Beschäftigten ist um zwei Prozent gesunken.

MARKENPIRATERIE

# Bonn will die Initiativen zur Bekämpfung verstärken

Die Bundesregierung will verstärkt sowohl in multinationalen Gremien als auch in Verhandlungen mit einzelnen Ländern die Markenpiraterie angehen. Denn die sklavische Nachahmung deutscher Produkte durch Hersteller in anderen Ländern, vor allem im Fernen Osten, bringt zahlreiche Industrie- und Gewerbebereiche in Schwierigkeiten. In einem Brief weist der Parlamentarische Staatssekretär Bundeswirtschaftsministerium, Rudolf Sprung, darauf hin, daß es der Bundesregierung in Verhandlungen, so mit Korea, in vielen Fällen gelungen sei, solche Nachahmungen zu un-

"Wichtig ist vor allem, daß der jeweilige deutsche Hersteller in dem imitierenden und auch in dem von Exporten aus dem imitierenden Land betroffenen Drittstaat um Schutzrechte bemüht ist", heißt es in dem Brief. Im internationalen Bereich ge-nießen deutsche Exporte nur dann Schutz, wenn die deutschen Hersteller gemäß den ausländischen Rechtsvorschriften Schutzrechte wie Geschmacksmuster- und Kennzeichnungsrechte erworben haben. Beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) wurde ein Vorprüfungsausschuß eingerichtet. Dieser stellt fest, ob eine Nachahmung gegen deutsches Wettbewerbsrecht verstößt. Ist dies der Fall, dann wird das Bundesjustizministerium unterrichtet, das über das Auswärtige Amt In-

HANS-J. MAHNKE, Bonn terventionen durch die jeweilige Bot schaft veranlaßt.

Ein Sonderfall ist Taiwan, da keine diplomatischen Beziehungen mit diesem Land bestehen. Die Interessen der deutschen Industrie werden vora "Deutschen Wirtschaftsbürg" in Taipei wahrgenommen. Die taiwanesische Regierung hat wiederholt ausländische Unternehmen aufgefordert, ihre Handels- und Warenzeichen in Taiwan eintragen zu lassen.

In der britischen Kronkolonie Hongkong, wo die Bundesrepublik mit einem Generalkonsulat vertreten ist, sind vor allem unzulässige Nachahmungen deutscher Textilmuster vorgekommen. Scit der Unterzeichnung einer Musterschutzvereinbarung im Oktober 1977 hat sich die Situation nach Angaben Sprungs deutlich gebessert. Hongkong hat sich darin verpflichtet. Musterschutzverletzungen zu verhindern und den deutschen Behörden die Unterlagen zur Rechtsverfolgung zu liefern.

Im Januar hatte das Bundesjustizministerium bereits eine Initiative zur Bekämpfung der Markenpiraterie eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden gegenwärtig eine Reihe von Maßnahmen geprüft, um die Quellen und Absatzwege der Piratenware besser aufdecken zu konnen. Überdies geht es um ein höheres Risiko für Piraten und Vertreiber gefälschter Ware, um die Schaffung eines EG-einheitlichen Zollbeschlagnahmeverfahrens und um eine Übereinkunft im Rahmen des Gatt.

# Lira bleibt gefährdet Von GUNTHER DEPAS, Mailand

schichte der italienischen Zentralbank eingegangen ist, wird ein Nachspiel haben. Sofort im Anschluß an die Sommerferien will die italienische Regierung die hausbalts- und kreditpolitischen Maßnahmen verabschieden, die als unerläßlich angesehen werden, um die Abwertung der Lira nicht wirkungslos verpuffen zu lassen. Letzter Termin für die Formulierung einer wirksamen Strategie ist der 30. September. Dann muß die Regierung dem Parlament den Entwurf zu dem Finanzgesetz des Jahres 1986 vorlegen.

Die Vertreter einer rigoroser Wirtschafts- und Haushaltspolitik, allen voran der Vorsitzende der Repuhlikanischen Partei, der Craxi-Vorgänger Giovanni Spadolini, haben das Finanzgesetz bereits als den Prüfstein für die Koalition in den Mittelpunkt der politischen Diskussion gerückt. Mit deutlicher Anspielung auf die Sozialisten haben die christlichen Demokraten vor den Folgen gewarnt, die ein Schleifenlassen der Stabilisierungsbemühungen für die Wirtschaft nach sich ziehen würde. Damit zeichnet sich ein heißer Nachsommer ab, da die fünf Koalitionspartner zwar ein gemeinsames Ziel, eine niedrigere Inflationsrate, im Auge haben, über die Wege dahin aber weitgehend zerstritten sind.

And the second s

The second second

Augh egg

Die Sozialisten scheuen vor allen Maßnahmen zurück, die den Konsens der Gewerkschaften in Frage stellen könnten. Das bedeutet beispielsweise, daß die letzten Angebote der Arbeitnehmerorganisationen zur Abkühlung der Lohndynamik, unter anderem die Vorschläge zur Abschwä-chung des Index-Mechanismus der gleitenden Lohnskala, von ihnen bereits als ausreichend angesehen werden um eine Stabilisierung der Lohnkostenentwicklung herbeizu-

Nicht nur die Sozialisten sind es jedoch, die sich bei den Bemühungen um schärfere Eingriffe in die Verbrauchsdynamik querlegen. Widerstände gegen tiefgreifende Sparmaßnahmen gehen auch von Teilen der christlichen Demokraten aus, die davon eine Aushöhlung der bestehenden Systeme der Sozialversicherung und des staatlichen Gesundheitsdienstes befürchten. Dabei sind es in er-

Der 19. Juli, der als "Schwarzer ster Linie diese beiden Systeme zu-Freitag der Lira" in die Ge- sammen mit den übrigen Personalkosammen mit den übrigen Personalkostenbereiche im Staatshaushalt, die von den Sanierungsstrategen ins Visier genommen worden sind.

> Wenn das Haushaltsdefizit 1986, wie ursprünglich geplant, unter der 100 000-Milliarden-Lire-Marke gehalten werden soll, wird dies nur dadurch geschehen können, daß der Hebel in den kommenden Monaten hier angesetzt wird. Die Defizite der Sozialversicherung und des Gesundheitsdienstes stellen bereits fast die Hälfte des Gesamtfehlbetrags des Staatshaushalts. Die übrige Hälfte setzt sich überwiegend aus den Zinsen für die schuld zusammen.

n der Kahinettsitzung vom 20. Juli, Lauf der die Regierung Craxi ein Bündel haushaltspolitischer Stabilisierungsmaßnahmen beschloß, veroflichtete sich Italien gegenüber den Partnern des Europäischen Währungssystems zu Einsparungen und zusätzlichen Einnahmen, die das für das Jahresende erwartete Staatsdefizit um etwas über 6000 Milliarden Lire vermindern sollen. Das entspricht gerade ungefähr einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts beziehungs weise, da die Staatsschuld inzwischen bereits beinahe in die gleiche Größenordnung gerückt ist, nur etwas mehr als einem Prozent der staatlichen Verbindlichkeiten. Von einem Sanierungs- oder Stabilisierungseingriff kann aus diesem Grunde nicht die Rede sein.

Schon jetzt läßt sich daher leicht absehen, daß im September die in den letzten Wochen wieder aufgebrochenen Gegensätze zwischen zwei grundverschiedenen Konzeptionen der Wirtschafts- und Haushaltspolitik voll aufeinanderprallen werden. Auf der einen Seite die Republikaner und Mehrheit der christlichen Demokraten, die - geschart um Schatzminister Giovanni Goria und Zentralbankgouverneur Carlo Azeglio Ciampi - eine Verschärfung der bisher vorgesehenen Stabilisierungsmaßnahmen predigen. Auf der anderen die Soziali-sten, die Stabilisierung nur so weit zu betreiben entschlossen sind, wie diese mit dem Hauptziel der Partei Wachstum und Beschäftigung, zu vereinbaren ist. Es zeichnen sich somit wieder Kompromisse ab, so daß die die Lira weiter gefährdet bleibt.

**AUF EIN WORT** 



99 In einer Zeit, in der das Interesse an einem sinnvollen und berechtigten Datenschutz in eine Datenhysterie umzukippen droht, erscheint mir gerade die Wirtschaft in erster Linie aufgerufen, bei Bestandszählungen mit gutem Beispiel voranzugehen - schon um unserer Glaubwürdigkeit willen.

Fritz Eder, Präsident der Industrie-und Handelskammer Aschaffenburg FOIO: 01E WELT

# DIW kritisiert **Geldpolitik**

wz. Berlin Das Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin, ist unzufrieden mit den nach wie vor zu hohen Realzinsen, die die Investitionen hemme. Außerdem kritisiert es die gebremste Geldmenge. Der geldpolitische Kurs der Bundesbank sei "nicht wachstumsgerecht". Die starren Geldmengenregeln müßten durch eine wachstumsorientierte Verstetigungspolitik ersetzt werden. Gemeint ist hier besonders eine kontinuierliche Geldmengenexpansion. Allerdings wird gleichzeitig die Bedeutung anderer Faktoren - Außenwirtschaft oder Lohn- und Finanzpolitik - nicht verkannt.

BANKENVERBAND

# Die Wirtschaft ist wieder auf dem Wachstumspfad

HARALD POSNY, Düsseldorf Mit deutlich gestiegener Industrieproduktion, weiter zunehmendem Auftragseingang bei Investitionsgü-tern und Verbrauchsgütern ist die deutsche Wirtschaft auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Nach dem Konjunkturbericht des Bundesverbandes deutscher Banken für August bat auch der private Verbrauch nach vorangegangener Schwächephase wieder angezogen. Dazu habe vor allem die Belebung des Automohilabsatzes beigetragen. Selbst bei der Baunachfrage sieht der Bankenverband nach letzten Daten über Baugenehmigungen und Auftragsvergaben ein Ende der Talfahrt ab, wenn sie sich auch noch auf niedrigem Niveau

Die Wachstumsdynamik hat jedoch noch nicht ausgereicht, das gestiegene Arbeitskräfteangebot zu absorbieren und die Arbeitslosigkeit abzubauen. Wenn auch die Zahl der Arbeitslosen weniger als in den Vorjahren stieg, drängen - wie um diese Jahreszeit üblich - zusätzliche arbeitsuchende Schüler auf den Arbeitsmarkt, Für die Preisentwicklung sieht der Bankenverband gute Chancen, daß die Anstiegsrate der Verbraucherpreise von gegenwärtig 2,3 Prozent in den nächsten Monaten weiter zurückgehen wird.

Die Abschwächung des Dollars hat die Preisstabilisierung gefördert und Zinssenkungsspielraum geschaffen. Neben der Abschwächung des Dollars hätten auch Inlandseinflüsse zum Rückgang der Kapitalmarktzinsen beigetragen. Der Bankenverband: "Die derzeitigen nationalen und internationalen Bedingungen sprechen für einen weiteren tendenziellen Zinsrückgang."

STEUERPOLITIK

# Stoltenberg ist mit Zielen der FDP einverstanden

Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg (CDU) hat sich im Grundsatz mit den Plänen der FDP für eine Steuerreform nach der Bundestagswahl 1987 einverstanden erklärt. Stoltenberg sagte gestern bei der Vorlage des Zollberichtes 1984, die Beschlüsse des FDP-Präsidiums stimmten im wesentlichen mit seinen Vorstellungen überein Allerdings halte er die exakte Quantifizierung der Steuersenkungen - 40 Mrd. DM für "noch nicht ausgereift". Für das letzte Drittel der Wahlperiode erwarte er innerhalb von CDU/CSU und FDP eine intensive Grundsatzdebatte über die Steuerpolitik.

Stoltenberg erinnerte ausdrücklich an ein Interview, in dem er zu Beginn der Sommerpause eine Steuersenkung von 35 bis 40 Mrd. DM in zwei Stufen in Aussicht gestellt batte. Diese Zahlen seien "nicht ganz aus dem Leeren gegriffen", meinte der Minister jetzt. Als besondere Punkte der Übereinstimmung mit der FDP nannte er die Einführung eines gleichmä-Big ansteigenden (\_linear progressiven") Tarifs bei der Lohn- und Einkommensteuer, die Erhöhung des Grundfreibetrages für alle Steuerzahler sowie die Verbesserung des Kinderfreibetrages.

Als "Schwäche" des FDP-Konzeptes nannte Stoltenberg, daß der angestrebte Abbau von Steuervergünstigungen in Höhe von 20 Mrd. DM nicht präzisiert werde. Er habe "erhebliche Zweifel\*, ob es gelingen werde, die Subventionen um diesen Betrag zu kürzen.

Mit Blick auf mögliche Steuersenkungen wies Stoltenberg auf die Schwierigkeiten hin, die sich durch die Harmonisierung des EG-Steuerrechts ergeben. Allerdings seien die EG-Vorschläge noch nicht diskutiert. WIRTSCHAFTS JOURNAL



Zum ersten Mal seit Jahren haben einige Industriezweige ihren Beschäftigtenzahl wieder erhöht. Var allem zählen zu diesen Bronchen der Elektroindustrie, der Autamabilindustrie, der Maschinenbau. Ohne das Bougewerbe, daß die Zahl seiner Mitarbeiter kräftig abbauen mußte, wäre die Beschäftigungsbilanz der Industrie positiv.

KfW: Investitionskredite werden kräftig nachgefragt Frankfurt (cd.) - Über eine deut-

lich stärkere Nachfrage nach zinsgünstigen Investitionskrediten seitens der gewerblichen Wirtschaft und vor allem der Kommunen, bei denen die Finanzierung von Baumaßnahmen in den Bereichen Umweltschutz, Energie- und Wasserwirtschaft im Vordergrund stehen, berichtet die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Der vorgesehene Rahmen für das ERP-Abwasserreinigungsprogramm ist bereits ausgeschöpft; die KfW bietet jedoch weiterhin Mittel zu den Konditionen des Programms an.

Neue Währung geplant

Abu Dhabi - Die Finanzexperten der im Rat für Zusammenarbeit der Golfstaaten zusammengefaßten Länder arbeiten an einer gemeinsamen Währung, berichtete in Abu Dhabi die halbamtliche Tageszeitung "Al Ittihad". Dem Rat gehören Saudiarabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrein, Kuweit, Qatar und

Drupa bereits ausgebucht

Düsseldorf (dpa) - Die 9. Internationale Messe Druck und Papier "Drupa", die im Mai kommenden Jahres in Düsseldorf stattfindet, ist schon jetzt ausverkauft. Die rund 1400 teilnehmenden Unternehmen haben die gesamte Ausstellungsfläche von 117 000 qm gehucht, teilte die Düsseldorfer Messegesellschaft NOWEA mit Anmeldungen zur "Drupa '86", die als bedeutendste Fachmesse für die Druck- und papierverarbeitende Industrie in der Welt gilt, gingen aus 31 Ländern ein, darunter auch "Exoten" - Unternehmen aus Indien, Taiwan und Thailand, die zum ersten Mal dabei sind.

## Fibor unverändert

Frankfurt (DW.) - Der Referenzzinssatz für D-Mark-Anleihen mit variablem Zins, die "Frankfurt Interbank Offered Rate" (Fibor), die seit Montag börsentäglich in Frankfurt ermittelt wird, blieb gestern mit 4,85 Prozent für drei Monate und 4,95 Prozent für sechs Monate unverändert. Diese beiden Zinssätze, von denen die tatsächlichen Zinsen für Floating rate notes in D-Mark je nach Bonität des Schuldners nach oben oder unten abweichen können, werden seit gestern in der WELT auf der Börsensei-

te unter den "Geldmarktsätzen im Handel unter Panken" veröffentlicht.

## Ingenieure profitieren

Frankfurt (dpa/VWD) - Deutsche Ingenieurfirmen - sogenannte Consulting-Unternehmen - profitieren zunehmend von der staatlichen Hilfe für die Dritte Welt. Von ihrem gesamten Auslands-Umsatz 1984 ırund 1.1 Mrd. DM) stamme rund ein Fünftel aus dem Etat der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), sagte gestern GTZ-Sprecherin Sylvia Mallinkrodt. Sie wies darauf hin, der Umfang der Aufträge der staatlichen Entwicklungshilfe-Agentur an "Helfershelfer" in der Privatwirtschaft habe sich damit innerhalb von nur zehn Jahren verdreifacht.

## Weinverbot aufgehoben

Bonn (DW.) - Taiwan führt wieder deutsche Weine ein. Kurzfristig hatte die zentrale Import- und Weinvertriebsbehörde Taiwans ein vollständiges Einfuhr- und Verkaußverbot für alle österreichischen und deutschen Weine erlassen, nachdem der "Frostschutz"-Skandal bekannt geworden war.

"Mehr für Arbeitslose tun" Düsseldorf (dpa) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert öffentliche Investitionsprogramme, beispielsweise durch Förderung neuer, sozialverträglicher Techniken, verstärkte Maßnahmen in der Wohnumfeldverbesserung, im sozialen Wohnungsbau und im öffentlichen Personennahverkehr. Die Sparmaßnahmen Nordrhein-Westfalens sollen nicht hingenommen werden. Notfalls müßten diese Maßnahmen auch durch eine zeitlich begrenzte Neuverschuldung finanziert werden.

# SPD fordert Zinssenkung

500 M-el. ck-tio-the 0,-,

Bonn (dpa/VWD) - Die SPD hat die Bundesbank aufgefordert, mit gutem Beispiel voranzugehen und den Diskontsatz von derzeit 4,5 Prozent um mindestens einen Prozentpunkt zu senken. Wenn die Zentralbank in "einen Trippelschritt" verfalle und die Zinsen nur um einen halben Prozentpunkt senke, fördere dies eine abwartende Haltung in der Wirtschaft, erklärte der Wirtschaftsexperte der SPD-Bundestagsfraktion, Uwe Jens. Der Zentralbankrat berät heute über eine mögliche Leitzinssenkung.

# **VEREINIGTE STAATEN**

# Konsumschwäche dämpft alle Konjunkturhoffnungen

H.-A. SIEBERT, Washington (nach unten revidiert). Gegenüber Nicht erfüllen wird sich in den USA die Hoffnung auf ein stark beschleunigtes Wirtschaftstempo im dritten Quartal, nachdem das Realwachstum im ersten Halbjahr nach deutscher Berechnungsmethode nur 0,5 Prozent betrug. Zurückhaltung üben die amerikanischen Verbraucher, während die ahgeflachte Gewinnkurve der Unternehmen die Investitionen weiter bremsen wird. Wie das Handelsministerium in Washington mitteilte, liegen die Einzelhandelsumsätze um 0,7 Prozent unter dem Durchschnitt der April/Juni-Periode. Unerreichbar scheint das von Januar bis Juni registrierte Plus von

8,5 Prozent auf Jahresbasis. Saisonbereinigt stiegen die Einzelhandelsumsätze in den USA im Juli lediglich um nominal 0,4 Prozent, verglichen mit minus 1,4 Prozent im Juni

dem Vorjahrsmonat machte die Zunahme 5,7 oder real etwa 1,7 Prozent aus. Bei Gehrauchsgütern waren es nominal 9,3, bei Konsumgütern 3,8 Prozent. Hier hielten die Geschäfte gerade mit der Inflation Schritt. Besorgniserregend ist der Rückgang der Umsätze im Autohandel um 0,5 Prozent im Juli, da ein Ende des Streiks der Teamster, die Wagen von den Werken zu den Händlern transportieren, nicht abzusehen ist. Optimistisch bleibt allerdings US-

Handelsminister Baldrige. Er will ein größeres Vertrauen der Verbraucher ausgemacht haben, außerdem setzt er auf niedrigere Zinsen. Nicht ermutigend sind jedoch die Großhandelsumsātze, die im Juni um nominal 3,7 Prozent unter und die Lagerbestände, die um 7,2 Prozent über dem Vorjahrsmonat lagen.

Stolz auf überbetriebliches Zentrum EBERHARD NITSCHKE, Bonn Höchstmaß ausgebaut. Die Vermittlungsquote zu einer Lehrstelle liege

HANDWERK / Kritik der Kammer in Münster an Lehrlingen mit Abitur

Handwerksmeister werden zunehmend kritisch gegenüber der Einstellung von Abiturienten als Auszubildende, weil diese Lehrlinge nach ihren Erfahrungen "ja doch wieder gehen".

Dies erklärte für den räumlich größten Handwerkskammerbereich, den von Münster in Westfalen, sein Vizepräsident Christian Vogedes vor Journalisten. Abiturienten machen im Kammerbereich Münster, der sich bis weit in das Ruhrgebiet erstreckt. zur Zeit 9,4 bis 9,8 Prozent der Auszubildenden unter insgesamt 38 000 Lehrlingen aller Berufe des Handwerks aus. Im Bundesdurchschnitt sind es nur fünf Prozent.

Die Handwerkskammer Münster hat ihre überbetriebliche Ausbildung, die der Bund 1985 mit 180 Millionen Mark für alle inzwischen bestehenden 322 Ausbildungsstätten dieser Art in den Ländern fördert, auf ein

bei 75 Prozent. Ausgebildet wird in 16 Fachbereichen mit über 750 Plätzen, wobei das Aushängeschild ein erst vor wenigen Tagen in Betrieh genommenes "Handwerker-Bildungszen-trum" ist, in dem unter anderem eine Druck-Werkstatt eingerichtet wurde. Hier steht die einzige Vierfach-Druckmaschine, die es in einer überbetrieblichen Ausbildungswerkstatt des Handwerks gibt. Der zweite Bauabschnitt des Bildungszentrums hat ein Bauvolumen von rund 36 Millionen Mark und wird zu 80 Prozent aus Mitteln des Bundes, zu zehn Prozent aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und zu zehn Prozent aus Mitteln der Kammer finanziert.

Die Superausstattung der Werkstätten begründet Vogedes, ein selbständiger Tischlermeister, unter anderem mit der Spitzenposition der

60 Prozent aller angeschlossenen Betriebe Lehrlinge ausbilden. Die Kammer, zu deren Bezirk auch der von der Textilkrise besonders betroffene Raum Gronau an der deutsch-niederländischen Grenze gehört, hat besondere Anstrengungen unternommen, um Handwerksbetriebe zur Einstellung zusätzlicher Lehrlinge zu veranlassen. Im Raum Gronau wurden unter anderem für 1300 Jugendliche außerbetriebliche Vollausbildungsmaßnahmen im Rahmen einer Ausbildungsgemeinschaft geschaffen, und zwar schwerpunktmäßig in den Bereichen Tischler, Schlosser, Maler und Bürokaufleute im Handwerk.

Diese Ausbildungsmaßnahmen haben einen hohen betrieblichen Anteil. was bedeutet, daß die Lehrlinge fünf Monate im Jahr in Unternehmen untergebracht sind und dort betriebliche Praxis und betrieblichen Alltag

GROSSBRITANNIEN

#### Höchstproduktion seit sechs Jahren

WILHELM FURLER, London Die Produktion in der verarbeitenden Industrie Großhritanniens ist im Juni um 1,2 Prozent gestiegen und hat damit ihr hochstes Niveau seit mehr als fünf Jahren erreicht. Für Mai hatte das Statistische Amt in London noch einen leichten Rückgang der Produktion in der verarbeitenden Industrie um 0,2 Prozent gemeldet

Zum letzten Mal lag die Industrieproduktion ohne Berücksichtigung der Kohle-, Öl- und Gasförderung im März 1980 auf dem gegenwärtigen Niveau. Gegenüber dem letzten Tiefpunkt im Konjunkturzyklus im ersten Quartal 1981 hat sie einen um elf Prozent höheren Stand erreicht. Allerdings liegt das gegenwärtige Produktionsniveau noch um sechs Prozent unter dem bisherigen Höchststand, der kurz vor dem Wahlsieg der Thatcher-Administration im Mai 1979 gemeldet worden war.

Zwischen dem ersten und zweiten Quartal dieses Jahres ist sowohl die gesamte Industrieproduktion in Großhritannien, also einschließlich Energie, als auch die Produktion der verarbeitenden Industrie um 0,5 Prozent gestiegen. Bei der gesamten Industrieproduktion kam es im Juni allerdings zu einem geringfügigen Rückgang gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent, der ausschließlich auf die für diese Zeit ühlichen Wartungsarbeiten an den Bohrplattformen in der Nordsee und damit auf einen reduzierten Ölfluß zurückzuführen ist.

Die Produktion im Metallbereich konnte sich am stärksten verbessern, nämlich um 6,9 Prozent zwischen dem ersten und zweiten Quartal dieses Jahres. Dies ist zum Teil auf das Ende des Kohlestreiks im März zurückzuführen. Die Produktion im Chemiebereich legte in der gleichen Zeit um 1,3 Prozent zu. Die Nahrungsmittel-, Getränke- und Tabakindustrie produzierte zwischen dem ersten und zweiten Quartal dagegen 1,7 Prozent weniger, während es im Maschinenbau zu einem Anstieg um 0,7 Prozent kam.

Die leichte Ahschwächung der Jahres-Wachstumsrate für die Produktion in der verarbeitenden Industrie auf etwas unter 2,5 Prozent wird von der hritischen Wirtschaft auf gewisse durch den hohen Pfundkurs bedingte Absatzschwierigkeiten zuITALIEN / Montedison will die mehrheitliche Beteiligung an Bi-Invest - Entsteht ein Musterprozeß?

# Fiat-Familie stärkt Bonomi-Holding den Rücken

Die Mailander Börse ist in ihrer sommerlichen Ruhe gestört: Das Management des größten italienischen Chemiekonzerns, Montedison, und das Management der Holding der Bonomi-Gruppe, Bi-Invest, führen einen ungewöhnlichen Kampf. Gestritten wird um die 38-Prozent-Beteiligung von Bi-Invest, die die Montedison-Tochter Me. Ta. Anfang Juli erwarb.

An der Börse gehen Gerüchte um, daß Montedison jetzt mit über 51 Prozent an der Holding beteiligt ist. Bi-Invest versucht dagegen Einspruch zu erheben. Begründung: Das italienische Gesetz werde dadurch verletzt. Grundlage der Klage ist das italienische Aktienrecht, das den an der Börse gehandelten Gesellschaften verhietet, über Kreuzbeteiligungen mehr als zwei Prozent gesellschaftsrechtlich geltend zu machen.

Die Firma Bi-Invest geht dabei davon aus, daß sie nicht nur seit einigen Jahren einen Kapitalanteil an der Finanzgesellschaft Gemina hält, die mit 17 Prozent des Montedison-Kapitals der größte Aktionär des Chemiekonzerns ist, sondern seit dem 18. Juli

Die sozialdemokratische Regie-

rung ist im Zeichen der beginnenden

Kampagne für die am 15. September

stattfindenden Parlamentswahlen be-

müht, ein positives Bild der künfti-

gen Wirtschaftsentwicklung zu zeich-

nen. In der Absicht, Presseberichten

entgegenzutreten, wonach der Inter-

nationale Währungsfonds (IWF)

ernste Bedenken hinsichtlich der

wirtschaftlichen Zukunft Schwedens

hegen soll, machte Finanzminister

Kjell-Olof Feldt der Öffentlichkeit ei-

nen vertraulichen Bericht des IWF

zugänglich. In einer Pressekonferenz

sagte Feldt, er wolle auf diese Weise

Fehlinformationen richtigstellen, die

von Stockholmer Zeitungen verhrei-

Die Abendzeitung "Aftonhladet", die gewöhnlich die Politik der sozial-

demokratischen Regierung unter-

stützt, hatte am Sonntag gemeldet, in

dem TWF-Bericht werde ein "pessimi-

stisches Bild" der schwedischen Wirt-

tet worden seien.

AP. Stockholm

dieses Jahres auch direkt zwei Prozent von Montedison besitzt. Mit juristischer Spitzfindigkeit weist Bi-Invest darauf hin, den Erwerb dieser Montedison-Quote dem Management des Konzerns per Gerichtsvollzieher am 12.-Juli mitgeteilt zu haben, während die am 10. Juli per Post abgesandte Mitteilung der Montedison-Beteiligung erst drei Tage später bei der Bonomi-Holding eintraf.

Jenseits dieser Spitzfindigkeiten zeichnet sich ein Musterprozeß ab, in dem es zu einer Neudefinition des Verbots kommen könnte, über Kreuzbeteiligungen mehr als zwei Prozent geltend zu machen. Mailander Finanzexperten sehen dieses Verbot als Einschränkung für Operationen an, die darauf abzielen, aus betriebswirtschaftlichen und konzernpolitischen Gründen Einfluß auf andere Gesellschaften zu gewinnen. Was als Barriere gegenüber reinen Finanzspekulationen gedacht war, erweist sich immer mehr als Hemmschuh für Bemühungen, Strukturveränderungen und -verbesserungen in der Industrie und in den Dienstleistungsbereichen herbeizuführen. In

SCHWEDEN / Regierung zeichnet zur Wahlkampagne günstiges Bild der Wirtschaft

IWF-Bericht paßt nicht ins Konzept

schaft gezeichnet, und die Regierung

Palme sei darüber verärgert, daß Tei-

le des IWF-Berichts an die Offent-

lichkeit gelangt seien. Der Führer der

konservativen "Gemäßigten Samm-lungspartei". Ulf Adelsohn, erklärte,

er neige ebenfalls einer negativen In-

In dem Bericht wird ein Lohnzu-

wachs von sieben Prozent für 1985

vorausgesagt (Regierungsprognose:

fünf Prozent). Die Preise werden laut

IWF-Prognose um mehr als sechs

Prozent steigen; diese Voraussage

liegt um drei Prozent über den Erwar-

Das Leistungshilanzdefizit Schwe-

dens wird sich laut IWF-Bericht 1985

auf neun Milliarden Kronen (rund

drei Milliarden Mark) erhöhen; die

Regierung war von einem Fehlbetrag

in Höhe von 3,1 Mrd. Kronen (etwa

eine Milliarde Mark) ausgegangen.

Feldt sagte, die Regierung rechne

jetzt mit einem Defizit von fünf Milli-

arden Kronen. Der IWF-Prognose zu-

tungen der Regierung.

terpretation des IWF-Berichts zu.

daß Montedison interessiert ist. Unternehmen, die derzeit von der Konzerntochter Me. Ta. kontrolliert werden, mit Firmen zu fusionieren oder kooperieren zu lassen, die zur Gruppe Bi-Invest gehören.

Einen pikanten Beigeschmack erhält die Affare auch noch durch die Tatsache, daß es sich um den ersten Fall handelt, in dem das Management eines italienischen Großkonzerns Hand an die Familienholding seines Hauptaktionärs legt. Bi-Invest ist seit Jahren die Holding der Mailänder Familie Bonomi, die an dieser Finanzgesellschaft mit rund 25 Prozent beteiligt ist. Präsident von Bi-Invest ist der Erbe und Familienchef Carlo Bonomi. Er riskiert jetzt im Falle eines vollen Sieges des neuen Kontrollquoten-Inhabers, im zweiten Glied der italienischen Finanziers zu verschwinden.

Um ihm dieses Schicksal zu ersparen, haben die anderen Partner von Bonomi innerhalb der Finanzholding Gemina, allen voran die Fiat-Familie Agnelli, in den letzten Tagen und Wochen dem Bi-Invest-Management flei-

folge wird die Wettbewerbsfähigkeit

Schwedens auf den internationalen

Märkten wegen steigender Produk-

Die Zeitung "Expressen" schrieh,

die Regierung habe dem IWF "ent-

scheidende politische Maßnahmen"

zugesagt. Das Blatt knüpfte daran die

Erwartung, daß die ohnehin schon

hohen Steuern möglicherweise wei-

ter erhöht würden und eine Politik

des knappen Geldes eingeführt wer-

de. Feldt bestritt, daß es für die Zeit

nach den Wahlen entsprechende Pla-

nungen der Regierung gebe. Der Mi-

nister beklagte, daß "Expressen" sich

übermäßig auf die kritischen Aspekte

des IWF-Berichts konzentiert habe.

Er wies darauf hin, daß der Wäh-

rungsfonds die "eindrucksvollen"

wirtschaftspolitischen Leistungen

der schwedischen Regierung in den

Jahren 1982-84 gewürdigt habe, in

denen es gelungen sei, Wirtschafts-

wachstum mit einer Sanierung der

Leistungshilanz zu verhinden.

tionskosten ahnehmen.

Big den Rücken gestärkt. Unter anderem erwarb die Finanzgesellschaft Sadip, über die die Agnelli-Gruppe an Gemina beteiligt ist, 15 der 17 Prozent, die die Gemina-Quote von Bi-Invest ausmachte. Mit insgesamt 34,3 Prozent ist Sadip damit der größte Aktionär von Gemina geworden während Bi-Invest gerade noch die zwei Prozent hält, die zur Geltendmachung einer Überkreuzbeteiligung notwendig sind. Mit dem Geld für den Verkauf der Gemina Quote finanziert Bi-Invest den Kauf der Monte dison-Beteiligung und hat jetzt noch Munition ührig, um weitere Kampf-

handlungen zu führen. Was die Familie Agnelli bewoger hat, die Familie Bonomi im Sattel zu halten, entzieht sich der allgemeinen Kenntnis. Fest steht lediglich, daß es Montedison-Präsident Mario Schimberni nicht leicht hat, seine Sanierungsstrategie für den Chemiekonzern durchzusetzen. Schatten wirft die Affäre schließlich auch auf die Plāne des Chemiekonzerns, sein Kapital, das in diesen Wochen um 110 auf 1100 Mrd. Lire gehracht wird, in Kürze schon wieder aufzustocken.

#### Erfolge im Kampf gegen die Inflation

J. Sch. Paris Der französische Lebenshaltungskostenindex ist im Juli um 0,4 Prozent gestiegen und damit um den gleichen Satz wie im Vormonat. Jedoch verminderte sich die Inflationsrate im Jahresvergleich auf 6,1 (6,4) Prozent. Gegenüber Ende letzten Jahres hatte sich das französische Preisniveau (bis Ende Juli) um 3,8 Prozent erhöht. Damit kann das Ziel der Regierung, die Inflation in diesem Jahr auf 4,5 Prozent zu begrenzen, wohl kaum noch erreicht werden. Die OECD erwartet 6 Prozent und für das nächste Jahr 4.6 Prozent gegenüber einer Regierungsvorgabe von 2,8 Prozent.

Immerhin aber schwächte sich die französische Inflation in letzter Zeit tendenziell stärker ah als im OECD-Durchschnitt, Noch 1984 hatte sie 7,3 Prozent erreicht, Allerdings sind in Frankreich noch ein Drittel aller Industriegüterpreise, die meisten Dienstleistungstarife und alle Handelsspannen behördlich reglementiert. Preisdämpfend wirken zur Zeit die Dollar- und die Ölbaisse.

ENTWICKLUNGSHILFE / Neue Wege in Bangladesch

# Eine Bank für die Armsten

Revolutionäre Möglichkeiten" auch für die hilaterale Entwicklungs-hilfe der Bundesrepublik hat der Vorsitzende der Arbeitsgruppe wirtschaftliche Zusammenarbeit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Professor Winfried Pinger, in Bangladesch entdeckt. Eine vom Staat unabhängige Bank vergibt in dem Entwicklungsland Kredite an die Armsten der Armen. Die Bundesrepublik unterstützt das Projekt bisher lediglich indirekt über die UN-Entwicklungsorganisation IFAD. Pinger will sich dafür einsetzen, daß dieses und ähnliche Projekte von der Bundesrepublik direkt unterstützt werden.

1976 hatte ein Wirtschaftsprofessor aus Bangladesch die Idee einer Bank für die arme Bevölkerung. 1979 erweiterten die IFAD und die Ford-Foundation mit 13.5 Mill DM Unterstützung den Ansatz zu einem regionalen Projekt. Heute erreicht die GRA-MEEN-Bank (Grameen = ländlich, dörflich) über 150 000 Kunden. Bis 1991 will der Professor über eine Million Bewohner mit Kapital versorgen.

Die Kredite werden vor allem für

Gemüseanbau, Bewässerung, Kleinviehhaltung und Fischerei vergeben. Nach dem Motto "bring die Bank zu den Menschen und nicht die Menschen zur Bank" arbeiten Außendienstmitarbeiter in über 1300 Dörfern. Der Effektivzins liegt bei vier Prozent p. a. Einen Kredit bekommt nur, wer weniger als 0,2 Hektar kultivierbaren Boden besitzt und Mitglied einer fünfköpfigen Gruppe ist. "Dadurch wird ein starker sozialer Zwang zur finanziellen Disziplin ausgeübt", meint Pinger. "Der durchschnittliche Kreditbetrag von 330 Mark wird zu 98 Prozent termingerecht zurückge-

Die GRAMEEN-Bank hat nach Angaben der IFAD das Durchschnittseinkommen um 30 Prozent pro Jahr gesteigert. Durch die Kredite wurde die Landbevölkerung zur Selbsthilfe angeregt. Die These, daß Hilfe zur Selbsthilfe nur begrenzt möglich sei. sieht Pinger durch den Erfolg der GRAMEEN-Bank widerlegt - "eine Konzeption, die Mut zur Entwicklungshilfe machen und dem Entwicklungshilfepessimismus eine klare Abfuhr erteilen sollte".

POLEN / Importe müssen weiter gekürzt werden

# Leistungsbilanzdefizit wächst

Für Polen sind weitere Einfuhrkürzungen unvermeidlich, wenn die Regierung das außenwirtschaftliche Gleichgewicht wiederherstellen will. Zu diesem Schluß kommt das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW). Polen sei nicht in der Lage, seine Exporte entscheidend auszuweiten und werde seine Importe deshalh um etwa 30 Prozent kürzen müssen.

Falls Polen mit seinen Auslandsveroflichtungen in Verzug geraten sollte, würden seine Exportmöglichkeiten freilich über einen längeren Zeitraum hinweg deutlich absinken, so daß die Importe noch stärker reduziert werden müßten. Raum für weitere Einfuhrkürzungen bestünde bei Investitionsgütern und in der Landwirtschaft, falls die Regierung die Bauern zu Produktionssteigerungen bewegen konnte.

Das Wiener Institut schätzt, daß

der Bruttowert der polnischen Hartwährungsschulden von 26,40 Mrd. Dollar im Jahre 1983 auf 26,82 Mrd. Dollar im vergangenen Jahr angestiegen sei. Die Nettoschulden seien dagegen mit etwas über 25 Mrd. Dollar in den beiden Jahren nahezu unverändert geblieben.

Wenn keine reale Veränderung in den Importen, Exporten und anderen Posten der Leistungshilanz, jedoch ein nominales Wachstum dieser Posten bei einer Inflationsrate von vier Prozent und Zinssätzen von zehn Prozent angenommen werde, werde sich der polnische Handelsüberschuß gegenüber dem Westen erhöhen. Das Leistungsbilanzdefizit werde ab 1986 jedoch weiter anwachsen. Unter diesen Voraussetzungen würden Polens Hartwährungsschulden in diesem Jahr auf 27,87 Mrd. Dollar, im kommenden Jahr auf 28,98 Mrd. Dollar und im Jahre 2000 auf 47,66 Mrd. Dol-

Nobelpreisträger, Notenbanker. Politiker, Publizisten, Benklers und Börsianen Jeder sagt jedem, wie toll jetzt alles läuft. Und das Wall Street Journal schreibt:

"Jetzt hat die Regierung alle Mittel In der Hand, um Jeden Kollaps zu verhindem!"

# Dieser CRASH wird der größte aller Zeiten!

Warum rauscht der Dollar in die Tiefe, obwohl
er intmer weiter stelgen muß? "Warum freier
Börsen-Fall in Tokio, Baissen in Frankfurt.
obwohl der Blow-off noch kommt? "Warum stelgen die Zineen in den USA schon
wieder, obwohl eine Olskont-Senkung angesegt ist? "Warum macht Resgan 220
Milliarden Dollar Defizit, we er doch Dollar "drucken" könnte? "Warum fallen die
Robstoff-Preise, obwohl doch jetzt Stabilität versprochen ist? "Warum rückläuffee Enzelhandeisumsätze, obwohl wir einen Aufschwung haben? "Warum ilhandeisumsätze, obwohl wir einen Ausschwung haben? "Warum Bank America und First Chleago, obwohl den Banken nie metr waa kunn?" Warum wollen Gurce & Castro Schulden und Zinsen wohl Südamerika doch jeden Pfennig zurückzahlen wird? "

en Stesich vort CRASH- und KRISEN-Training auf meinen Intensiv-Ser 9. Obsseldorf; 8. 9. Hamburg; 15. 9. München; 22. 9. Zürich, Preis; Sfr. 550,-(Altteilnehmer 450,-) mkl. MwSt.; Anmeldung bitte per Scheck (begreggte Platzseh).

PCM Seminare ● Dr. Paul C. Martin, Merkurstr. 45, CH-8032 Zürich, Tel.: 09411 – 69 00 44. Telex: 81 64 53.

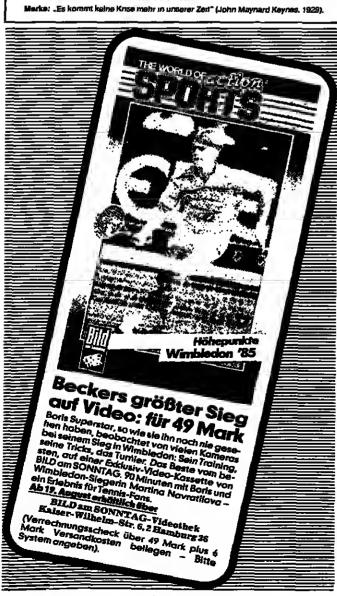

#### Französische Weine

Cognac, Champagner direkt ab Frankreich sehr preisgünstig. Rampy Services Inc. Tel. 0041 / 22 55 40 42

Übernakme, tätige Beteiligung haschhenbaumeister, Mitz 30. kag-ährige Führungserfahrung, sucht Dernahme, bzw. tätige Beteiligung in deinem, mittleren Moschinenbaube-rieb. Angebote unter L 4266 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen,

> **Generalübernahme** Schlüsselfertigbau

Maurer-, Fliesen-, Elektro-, Sa nitär-, Schlosser- und Schreiner-arbeiten aus einer Hand, auch nzelgewerke, Fa. Ho Tel 0 20 43 / 48 37.

Diskrete Aufträge
Erfüllen fast jeden Auftrag, zu jeder Zeit, diskr, u. zuverl, In- u.
Ansland, Kurierdienste, Observ. chriften unter Postfach 12 26 74 43 Dettingen.

> IMPORT-EXPORT-FIRMA MIPORA S. A. ienta Cristina d'Aro (Gerona/Spanien)

# Planen Sie Ihren CAD-Erfola!



CAD-Konstrukteure und CAD-Zeichner die Hard- und Software einfach mit.

> Fordern Sie bitte unsere Informationen an Seeber Konstruktionen GmbH Neckarkanalstraße 104 7148 Remseck 2 (bei Stuttgart)

#### Existenzgründung Franchise-Vertriebspartner

für eine bundesweit auf ca. 30 gebietsmäßig aufgetellt tätige Organisation bleten wir im EDV-Bereich versierten Personen/Unternehmen Franchisebeteiligung an einem überregional agierendem Unternehmen. Auch Damen oder Herren, die den Wunseh haben, sich selbständig zu machen, wird hier eine fundamentierte Existenzgründung geboten.

Zuschriften erbeten unter B 4390 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64

\* \* Sofort - gegen bar \* \*\*

CODDEDINGSANKAUF **FORDERUNGSANKAUF** 

DM 4,70!

Geschäftsverbindung /Vertretung hochqualifizierter Baufachmann m. langi, Erfahrung in Beratung Bauleitung, Baukonstruktion, Altbaurenovierung, Instandsetzung bauphysik, Probleme, Baustofflunde übern, Ihre Augaben. Dr.-lug. J. Kollek, Kalker Hauptstr. 139 5 Köln 91, 9–13 Uhr, Tel. 02 21 / 85 56 87

#### **Kurierdienste** (weltweit), Informationsbeschaf-

Diskrete

fung und Forderungseinzug. Un-bürokratisch u. erfolgreich. Zuschriften unter F 4350 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Abowerbegruppe für hochwertige Kunstzeitschrift und neuartige Wanderzeitschrift

Michael Sänger Im Somenpiltz 23 5300 Bonn 1, Tel. 02 28 / 23 24 26

Gelegenheit!
Expand. Unternehmen vergibt.
hkr. Repräsentanz mit sehr hoher Gewinnspanne. Kfm.Grundkenntnisse und DM
60 000,- Übernahmekapital eri. Näheres unter K 4265 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Für ihre Firma die Vertretung iss wordt. Rass Wir übernehmen Lagerung, Ast ung Voll-Bilro-Service, Fuln Rielipiktre, Nähe BAB Masch BAB Quickborn. Auch Vermist Büro- u. Lagerflächen mögl. Telefon 0 49 / 7 69 30 30

riöser Fa., um Interessen in Spanier 20 vertr. Zusehr. erb. u. W 4385 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Berater der Chefredaktion: Heinz Barth Hamburg-Ausgabe: Dirthart Goos, Klaus Bruns (stelly.)

ds-Korrespondenten WELT/SAD: E. A. Antonarus; Beirst: Peser M. Brussel: Cay Graf v. Brockdorfd-dt: Jerusalem: Ephram Laba-i: Christian Ferber, Claus Gelssmar, ed Helm Peter Mit-bakh. Joseph

Allee 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 45 714 Fernkopierer (02 28) 37 34 65

trieb 2 170 010. Anzelgen: Tel. 10 40, 3 47 43 80. Telex 2 17 001 777 Essen 18, Im Toelbruch 180, Tel 54) 10 11, Anzeigen: Tel. 10 20 54 3000 Hamover I, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 179 IJ. Telex 9 29 519 Anzelgen: Tel. (05 11) 5 49 00 08 Telex 9 230 195

4000 Düssektorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (02 11) 37 30 43/44, Anzelgen: Tel. (02 11) 37 50 51, Telex 5 567 756

8000 Minichen 40, Scheilingstraße 39-43, Tel. (0 86) 2 38 13 91, Telex 5 23 913 Anzeigen; Tel. (8 86) 5 50 60 38 / 39

iter: Dr. Ernst-Dietrich Adles

#### Ihr zweites Bein

Für unsere Fachzeitschriften (u. a. Technik, Bauwesen, Konsumartikel-Vertrieh) suchen wir noch engagierte

## Anzeigen-Verkäufer

Durch Neuordnung werden in Deutschland und dem benachbarten Ausland einige Gebiete frei.

Einzelobjekte eignen sich als lukrative Zweitvertretung. Das Gesamtprogramm ist eine Full-Time-Aufgabe für Profis.

Bitte senden Sie Ihre Zuschrift mit handgeschriebenem Le-benslauf unter A 4389 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

# Sichere Existenz

Wer wünscht sich das nicht. Greifen Sie zu wie viele vor Ihnen, die nicht begreifen wollten, das man mit zur DM 10 000,- Eigenkapital das 20tache jährlich verdienen kann. Informationen unter U 4361 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300



# **Feuerteste**

Ein ungewöhnlich erfolgreiches Unternehmen sucht für die Abteilung Feuerungsbau den zukünftigen Leiter. Für eine Nachwuchskraft (Dipl.-Ing. Bauwesen), die in überschaubarer Zeit eigene Verantwortung sucht, bietet sich hier eine ausgezeichnete Karriere-Chance. Dies ist eines von vielen interessanten

Stellenangeboten am Samstag, 17 August, im großen Stellenanzeigenteil der WELT.

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.



dpa/VWD, München

**BMW** 

**Exportboom im** ersten Halbjahr

Die Bayerische Motoren Werke AG

(BMW), München, rechnet in diesem

Jahr mit einem "sehr zufriedenstel-

lenden" Ergebnis. Nach einem "ins-

gesamt befriedigenden" ersten Halb-

jahr 1985 erwartet der Münchener Au-

tomobilhersteller in der zweiten Jah-

reshälfte zusätzliche Impulse vom

neuen Modellangebot. Der Anfang

des Jahres eingetretene Nachfrage-

stau als Folge der Katalysator-Dis-

kussion sei durch das gute Exportge-

schäft wieder ausgeglichen worden, schreibt das Unternehmen in seinem

Im ersten Halbjahr 1985 rollten bei

BMW 234 366 Autos und 20 375 Mo-

torräder vom Band - das waren 19

Prozent beziehungsweise 40 Prozent

jüngsten Aktionärsbrief.

**Politische** 

Urteilskraft

kana man abonnieren.

Bitte hefern Sie mir vom nachsterreich-

DIE WELT

PARIENTE TALESTITUS DE BOUSERIOR

ZUM monallichen Bezugspreis von

DM 26,50 (Ausland 35,-, Luftpost auf

Anfraget, anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer

Ich habe das Recht, diese Bestellung

Absendung genügt) schriftlich zu wider-

innerhalb von 7 Tagen trechtzeitige

DIE WELT, Vertrieb. Posifach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

EISENHÜTTENTAG / 125 Jahre Vereinstradition

Bis zu 150 junge Hütteningenieure müßte die deutsche Eisen- und Stahlindustrie pro Jahr einstellen, um ihr Corps an technischen Führungskräften konstant zu halten. Nur 30 Absolventen liefern die einschlägigen vier Ausbildungsstätten in diesem Jahr. Sie haben noch massenhaft Platze frei für Studienanfänger, deren Wunschzahl die Branche mit 300 pro Jahr nennt, wenn bei demnächst beschleunigtem Ausscheren der Alten aus dem schon überalterten Fundus der Hüttentechniker das notwendige Potential gesichert bleiben soll.

"Enormer" Ingenieur-Mangel, derzeit mit Rekrutierung "Branchen-fremder" (von Chemiker/Physiker bis zu Elektroingenieur) überbrückt, ist denn auch eines der Zentralthemen, das der traditionsreiche Verein Deutscher Eisenhüttenleute auf seiner diesjährigen Jahrestagung (7. bis 8. November in Düsseldorf) herausstellen wird. Es ist für diese technische Spitzenorganisation der 125. "Eisenhiittentag".

Bein

rkaufer

Ein an Rückblicken und Ausblikken reiches Ereignis (mit bis zu 5000 Fachleuten aus aller Welt), zu dessen frühem Auftakt nun Vereinsvorsitzender Theodor Wuppermann vor der Presse ein weiteres Hauptthema nennt: Umweltschutz, auch und gerade von den Stahlproduzenten bislang eindrucksvoll betrieben, bringe mit der bis auf das Bundesrat-Votum fertigen neuen "TA-Luft" erneut drastische Reduzierung der bis 1983 noch akzeptablen Staub-Emissionswerte und fordere von der arg gebeutelten Branche etwa drei Mrd. DM zusätzliche Investitionen. "Genausoviel, wie uns im nun gut 100 Mrd. DM

J. GEHLHOFF, Düsseldorf teuren Wettlauf der EG-Stahlsubventionen Bonn als Hilfe zugebilligt hat." Der Vereinsvorsitzende präzisiert den Kummer: Nichts wäre gegen

noch so teure Umweltschutz-Verschärfung einzuwenden, wenn jeder europäische Produzent "in Ost und West" aus gleichem Anlaß die gleiche Produktverteuerung hätte. Auf einsamem Gipfel sehen sich da schon jetzt die Deutschen. Umweltschutz koste hierzulande je Rohstahltonne bereits 40 DM (etwa ein Zehntel aller Produktionskosten). Verteuerter Strom aus der neuen "TA-Luft" koste pro Kilowattstundenpfennig weitere 5 DM je Tonne und ergo für die Branche 200 Mill DM pro Jahr.

Auch unter solchem Aspekt sehen die Eisenhüttenleute heute eine drastische Parallelität zu ihrem Vereins-Gründungsjahr 1860. Die "ganze va-terländische Eisenindustrie", so wird der damalige Aufruf zur Vereinsgründung zitiert, könne nur durch "festes und inniges Zusammenwirken" ge-gen die "steigende Konkurrenz des Auslands" ihre Rentahilität zurückgewinnen.

Das gleiche, jetzt aber durch Eu-opas Stahl-Subventionslawine bewirkt, können die deutschen Stahlerzeuger heute konstatieren. Immerhin aber, wie Wuppermann einräumt, mit einem passabel positiven Aspekt zum laufenden Geschäft. Nach einer Plusrate von 4 Prozent im ersten Halhjahr 1985 werde die deutsche Robstahlerzeugung auch im vollen Jahr die 1984er Marke (39,5 Mill. t) übertreffen. Der jüngste Beschluß des EG-Ministerrats zur Fortsetzung des Produktionsquoten-Krisenmanagements über 1985 hinaus zeige bereits positi-

USA / Gute Ernte verdirbt die Agrarpreise

# Farmerkrise verschärft sich

Unerwartet gute Ernten verschärfen die Krise im Getreidegürtel der USA. Das Landwirtschaftsministerium in Washington rechnet mit einem weiteren Preisverfall und sinkenden Exporten; steigen werden andererseits die Einkommenshilfen für die Farmer, was die Haushaltsdefizite des Bundes aufbläht. Die Einlagerung erreicht in diesem Jahr neue Rekordhöhen. Unter diesen Bedingungen wird Farmland noch billiger mit dem Er-gebnis, daß sich die Zahl ungesicherter Bankkredite erhöht.

Nach Angaben des Ministeriums haben sich die Wetterverhältnisse im amerikanischen Farmbelt erheblich verbessert. Gegenüber der Vorjahressaison nimmt die Maisernte um acht Prozent auf 210,1 Mill. Tonnen 211. Des ist ein neuer Rekord - 209,3 Mill. Tonnen 1982.Das Ergebnis erstaunt, da die Farmer die Anbaufläche um

H.-A. SIEBERT, Washington sieben Prozent beschneiden mußten, um in den Genuß staatlicher Preisstützung zu kommen.

Die Weizenernte sinkt im Vergleich zu 1984 zwar um acht Prozent auf 64,8 Mill. Tonnen, obwohl der Anbau um 22 Prozent beschränkt wurde. Der Ertrag je Acre (0,4 Hektar) erreichte 36,8 Bushels oder rund eine Tonne. Die Erzeugung von Sojabohnen wächst um fünf Prozent auf 53,3 (Rekord 1979; 61.5) Mill. Tonnen. Bei Mais erhöhen sich die US-Lagerbstände von 181 auf 210 Mill. Tonnen; nicht abzusetzen sind überdies rund vier Mill. Tonnen Sojabohnen. Seit 1980 hat sich die Zahl der amerikanischen Farmer um sechs Prozent auf 2.28 Mill. verringert. Ihre Verschuldung wird auf 215 Mrd. Dollar veranschlagt. Wie das Ministerium außerdem mitteilte. wird die UdSSR in diesem Jahr 190 Mill. Tonnen Getreide ernten. Damit schrumpft ihr Importbedarf.

# **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Göppingen: Hans Staudenmaier, Drackenstein; Hamm: Josef Vernhold; Herford: S-Z Wohnwelt GmbH i. L., Löhne; G & N Hochweit GmbH i. L., Löhne; G & N Hocharbeitsbilnen-Gerüst-Vertriebs-GmbH, Löhne; Hussun: Waltraut Thode geb. Kruse; Krofeld: Rolf Dieter Brenner. Willich-Neersen: Landau: Rudolph Werling, Rheinzabern; Mannheim: Grund & Kapital Vermögens- u. Immobilien-Verwaltungsges. mbH, Mannheim-Käfertal; Mühldorf a. Inn: Heino Herbert Solzin, Waldkraburg; Manchen: Spar u. Grund Ingenieunbüro f. Bauleitplanung u. Projektierung Grundstilcksverwertungsges. mbH;

Lernzentrum - gemeinnütziger Schulverein e. V., Freising, Viktor Wilhelm Röder, Nachl. d. Berts Helwing, Loui-soder GmbH Münchener Spexial-Man-telfabrik, Gert Louisoder GmbH & Co. Bekleidungsfabrik KG; Stuttgart: Ott Holzmaschinen GmbH, Fellbach-Of-

Holzmaschinen GmbH, Fellbach-Offingen; Tübingen: Roland Mück.
Anschlußtonkurs eröffnet: Ruskirchen: B+G Fördertechnik GmbH;
Heilbronn: RHG Reifenhof GmbH;
Kleve: Dr. Siebert Verwaltungsges.
mbH, Düsseklorf; tapan-Werk Dr. Siebert GmbH & Co. KG, Wachtendonk.
Vergleich beautragt: Köln: Felten &
Guilleaume GmbH, Köln (Porz-Eil).

NÜRNBERGER VERSICHERUNGEN / Bestand an Lebensversicherungen gewachsen – Umsatzplus erwartet

# "Enormer" Ingenieur-Mangel Im Neugeschäft vom Markttrend abgesetzt

Die Nürnberger Versicherungs-Gruppe, Nürnberg, ist 1984 über durchschnittlich gut vorangekommen. Das gilt nicht nur für das hohe Wachstum der Bestände der Gesell-

schaften, sondern auch für die versicherungstechnischen Ergebnisse sowie für die Leistungen an die Versicherten. Auch für 1985 rechnet der Vorstandsvorsitzende Georg Bayer mit einer Umsatzsteigerung von gut acht Prozent, wozu nicht nur die Lebensversicherung, sondern vor allem auch die HUK/Sachversicherung kräftig beitragen. Die Pflegerentenversicherung wird die Nürnberger Leben 1986 einführen. Für sie bestehe sowohl bei der Neuwerbung als auch bei der bestehenden Kundschaft ein

Insgesamt hat sich die Nürnberger Leben 1984 mit ihrem Neugeschäft positiv vom Markttrend abgesetzt, ei-ne Folge der nicht unerheblichen Expansion im Vertriebsnetz der Gesellschaft und der genutzten Informationstechnologie. Mitte 1985 waren dafür rund 1000 mobile Kleinrechner und 100 Personalcomputer im Ein-

cd/hdt. Frankfurt/Bielefeld

Die Schweizerische Bankgesell-

schaft, Zürich, die schon seit länge-

rem nach einem Stützpunkt in der

Bundesrepublik Ausschau hält, ver-

handelt mit der Oetker-Gruppe über

einen Einstieg in das Bielefelder

Bankhaus Hermann Lampe KG, das

vor allem auch in Düsseldorf sowie in

Hamburg, Berlin und Münster aktiv

ist. Das bestätigt das Haus Oetker auf

Anfrage. Die Gespräche dienten, wie

in Bielefeld erklärt wird, der Verbrei-

terung der Basis der Lampebank. Sie

hätten bisher aber noch zu keinem

Ergebnis geführt, so daß über ihren

Inhalt nichts mitgeteilt werden kön-

In Bankkreisen vermutet man, daß

die Schweizerische Bankgesellschaft

mindestens die Mehrheit des Lampe-

bank-Kapitals von 100 Mill. DM er-

werben will, das zu 70 Prozent bei

Oetker, zu 25 Prozent bei der DG

Bank und zu 5 Prozent hei C. A. De-

lius & Söhne, Bielefeld, liegt, Die DG

LAMPE / Schweizer Großbank verhandelt über Einstieg

An Mehrheit interessiert

satz. Das starke Wachstum hat auch mehr Innendienstpersonal erforderlich gemacht. Nach leichten Personalrückgängen in den Jahren 1983 und 1984 werde für die nächsten Jahre mit 60 neuen Arbeitsplätzen gerechnet.

Der Bestand an Lebensversicherungen wuchs erheblich über Durchschnitt. Den stärksten Zuwachs hatten die fondsgebundenen Policen mit fast 21 Prozent, was auf die gute Wertentwicklung der zugrundeliegenden Wertpapierfonds (Noris-Fonds und Noris Rendite-Fonds) zurückgeführt wird. Auch im Neugeschäft boben sich die Nürnberger vom Branchenschnitt (plus 1,1 Prozent) ab.

Neben der Direktgutschrift hat die Nürnberger innerhalb von zweimal Jahren zweimal die Überschußbetei-ligung erhöht. Die hohe Rückstel-hugsposition bietet die Gewähr dafür, daß die zweite Erhöhung, die mit einer Umstellung auf das sogenannte natürliche Überschußsystem" verbunden worden ist, mit ihrer hohen Verzinsung der Kundenguthaben in Höhe von 7,5 Prozent nicht gleich zurückgenommen werden muß, wenn – wie derzeit – der Marktzins für

Bank hat bereits signalisiert, daß sie

einer solchen Lösung nicht im Wege

stehen und ihre Schachtel ahgeben

Die Nummer eins unter den

Schweizer Großbanken, deren Parti-

zipationsscheine seit Anfang Juli an

der Frankfurter Börse notiert werden,

ist vor allem an einer Präsenz für das

Investment- und Merchant Banking

in der Bundesrepublik interessiert,

nachdem der deutsche Kapitalmarkt

nach der Restliberalisierung im Mai

zusätzlich Attraktivität gewonnen

hat Die Schweizerische Kreditan-

stalt, die Nummer drei unter den

Großbanken, hatte sich kürzlich

durch die Übernahme der Effecten-

bank-Warburg am international inter-

essanter gewordenen Finanzplatz

Frankfurt engagiert, und die Num-

mer zwei, der Schweizerische Bank-

verein, will in Frankfurt eine Tochter-bank mit 100 Mill. DM Kapital eröff-

nen, die ihre Tätigkeit im November

Kapitalneuanlagen einmal für einige Zeit unter dieser Marke liegt.

Vom Gesamtergebnis, das auf 360 (317) Mill. DM stieg, wurden 97 (98,2) Prozent der Rückstellung für Beitragsnickerstattung zugeführt. Vom Jahresüberschuß von 6,9 (5,7) Mill. DM wurden 4 Mill. DM den Rücklagen zugeführt, der Rest geht als 14 Prozent Dividende an die Aktionare. Im 1. Halbjahr 1985 lag das Neugeschäft leicht über dem Vorjahr, der Bestand erreichte 22,6 Mrd. DM Versicherungssumme (plus 7,5 Prozent). Zum Jahresende werden 23,5 Mrd. DM erwartet

Der Kompositversicherer lag 1984 mit einem Plus von 7,1 Prozent auf 576 Mill. DM Bruttoprämieneinnahmen leicht über dem Marktschnitt. Trotz der Auswirkungen des Münchener Hagelunwetters (Netto-Schadenquote 64,5 nach 69,1 Prozent), blieb das technische Ergebnis nach Zuführung von 7,9 Mill. DM zur Schwankungsrückstellung mit 6,4 (2,4) Mill DM positiv. Die nichttechnische Rechnung brachte einen Überschuß von 21,1 Mill. DM. Aus dem Jahresüberschuß von 10,8 (11,3) Mill. DM

wurden die Rücklagen mit 9,7 Mill. DM dotiert, der Rest dient als 14 Prozent Dividende.

Mit dem guten technischen Ergebnis weist die Nürnberger Allgemeine über alle Sparten positive technische Ergehnisse aus. Im 1. Halbjahr 1985 stiegen die Prämien der drei Kompositversicherer (Nürnberger, Merkur und Garant) um 15 Prozent (67 Mil).

| DM).                     |      |       |       |
|--------------------------|------|-------|-------|
| Nümberger Leben          |      | 1984  | ±     |
| Versicherungsbestand     |      |       |       |
| (MILL DMD                | 2    | 1 845 | + 8,  |
| Eingel Neugeschäft       |      | 3283  | + 8,  |
| Beltragseinnahmen        |      | 838   | + 2   |
| Aufw.L Vers.Falle        |      | 248   | - 7   |
| Kapitalanlagen ')        |      | 5702  | + 9,  |
| Kapitalertrage 3)        |      | 418   | + 10. |
| Aufw.f.Beitr.Rückerst.   |      | 353   | + 13, |
| Rückst.f.Beitr.Rückerst. |      | 810   | + 13, |
|                          | 1984 | 1983  | 198   |

Stornoquote \*)
Verw.Kostenquote\*)
Abschl.Kostenq.\*
Überschußquote \*) 6,7 6,7 9,2 9,3 44,3 42,9 43,0 38,9 i)ohne Depotford.; i)Durchschnittsrendite: 7,7 (7,7) Prozent; i)Rückk. Umwandig, in beitr.freie Versich. u. sonst.Vorz. Abgang in % d. Anfangsbestands; i)sonst. Aufw. d. vers. Betr. in % d. Beiträge; iiin Promille d. eingel. Neugesch.; ii)Bruttouberschuß in % d. Beiträ-

#### Vorbereitung zur Börseneinführung?

dpa/VWD, Düsseldorf Mutmaßungen über eine baldige Börseneinführung der Aktien des Düsseldorfer Chemiekonzerns Henkel KGaA haben neue Nahrung erhalten. Während Henkel entsprechende Berichte weiterhin dementiert, laufen dem Vernehmen nach aber zumindest schon Vorbereitungen für einen Schritt an die Börse. Darauf deutet ein in die Öffentlichkeit gelangter Entwurf eines Börsenprospektes hin, der unter Ausklammerung des Ausgabekurses Einzelheiten der Börseneinführung festlegt.

Danach würde die bisherige Familiengesellschaft mit nominal 75 Mill. DM stimmrechtslosen Vorzugsaktien an die Börse gehen und das Grundkapital von derzeit 300 Mill. auf insgesamt 575 Mill, DM erhöhen, Dem Entwurf zufolge sollen zunächst 200 Mill. DM offene Rücklagen in Grundkapital umgewandelt werden. Erst kürzlich hatte es aber geheißen, daß der Aktienbindungsvertrag verlängert worden sei und Henkel damit Familiengesellschaft bleibe.

# NAMEN

Dr. Dr. Anton Majer, Vorsitzender des Aufsichtsrates und Alleinaktionär der Dr. Dr. Anton Maier AG, Uetze-Dollbergen, Inhaber der Ruselkraftwerke, Deggendorf, und Besitzer mehrerer Geschäftshäuser in München, starb am 9. August im Alter von 59 Jahren.

standsmitglied der Sparkasse der Stadt Berlin West, feiert heute seinen 80. Gehurtstag.

Dr. Alfred Hovestadt, Vorsitzen der des Industrieverein Steinfurt e. V. (IVS), vollendet am 17. August sein 60. Lebensjahr.

mit Wirkung vom 1. September die Leitung Vertrieh und Marketing für die Reifenmarke Continental. Er ist innerhalh des Konzembereichs Reifen, zu dem Uniroyal und Semperit gehören, für die Marke Continental weltweit verantwortlich.

Peter White (38) wird zum 1. Oktober die Nachfolge von Richard Two-mey als Deutschland-Direktor von

Kurt Schlicht, langjähriges Vor-

Helmnt Gieselmann übernimmt

Sie haben das Recht, eine Abonnements-bestellung innerhalb von 7 Tagen (recht-British Airways, Berlin, antreten. zeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, ÖSTERREICH / Weinskandal läßt auch den Absatz von Bier und Lebensmitteln stocken - Milliarden-Schaden?

Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz in der AG ist um ein Viertel auf 7.4 Mrd. DM gestiegen, weltweit setzte BMW mit 52 445 Mitarbeitern (plus 3,6 Prozent) 9,7 Mrd. DM (plus 18.3 Prozent) um.

Im Inland hat das Unternehmen in den ersten sechs Monaten nur 77 786 (79 270) Autos abgesetzt. Weitaus mehr Interessenten als im Vorjahr fanden sich hingegen im Ausland, wohin 155 539 (125 493) Wagen verkauft wurden. Der Export hatte damit bei den Autos einen Anteil von zwei Drittel am gesamten Absatz. Herausragend seien dabei die Verkäufe in die USA, Großbritannien und Japan gewesen. In ähnlicher Weise hat sich auch das Motorradgeschäft im ersten Halbjahr entwickelt: Ins Ausland vor allem nach Italien und den USA rollten 59,9 Prozent (insgesamt 19 800 Stück) mehr Motorräder als noch vor einem Jahr. Der Inlandsabsatz hingegen ging um 2,6 Prozent auf 6346 Stück zurück.

#### Furcht vor einer generellen Image-Schädigung sen Verkaufsstopp konfrontiert. Im Verkauf; nach der berbstlichen Weinstellen seitens der österreichischen

WOLFGANG FREISLEBEN, Wien

Die Auswirkungen des österreichischen Weinskandals sind noch gar nicht in ihrem vollen Ausmaß abzusehen und dürften sich nicht allein auf die Weinbranche beschränken. Auf. dem US-Markt ebenso wie in Fernost befürchten österreichische Lieferanten generell eine Image-Schädigung des Gütesiegels "Austria" und insbe-sondere Verkaufseinhußen bei Bier und anderen Lebensmitteln. Und die Fremdenverkehrswirtschaft des Landes überlegt bereits Gegenmaßnahmen, um in einem millionenschweren Werbefeldzug das geschädigte Österreich-Image wieder herzustellen. Der entstehende Schaden wird nach Schätzung von Wirtschaftskreisen einige Milliarden Schilling erreichen.

Die österreichische Weinwirtschaft selbst ist mit einem fast ausnahmslo-

inländischen Einzelhandel bleiben die Regale neuerdings unangetastet, kaum eine Flasche wird mehr verkauft. Der Umsatz eines Normaljahres von rund einer Milliarde Schilling wird nun wohl auf Jahre hinaus nurmehr Wunschvorstellung bleiben. Schadenersatzforderungen in vielfacher Millionenhöhe werden aus dem Ausland erwartet.

Auf den Exportmärkten in 60 Ländern erzielten österreichische Weine noch im Mai ein Umsatzplus von 31 Prozent. Der Jahresexport erreichte 1984 einen Wert von 700 Mill Schilling. Jetzt ist der Wein nicht nur unverkäuflich, sondern wird vielfach von den Abnehmern wieder nach Österreich zurückgeschickt. In den österreichischen Weinlagern warten derzeit 4,4 Mill. Hektoliter auf den

lese kommen nochmals drei Mill. Hektoliter dazu. Ein Preisverfall ist damit programmiert.

Betroffen sind in erster Linie die 56 000 österreichischen Weinbauern und ihre Familien. Rund die Hälfte davon ist völlig vom Weinbau ahhängig. Ihr Einkommen lag aber zuletzt ohnedies um rund 50 Prozent unter jenem eines Industriearbeiters.

Ohwohl nur ein Prozent der Weinvorräte beschlagnahmt worden war, sind auch die übrigen 99 Prozent in Verruf gekommen. Um doch noch Schäden abzuwehren, haben beispielsweise zehn der wichtigsten Importeure österreichischer Weine in Großhritannien eine Delegation nach Wien geschickt und verhittert Klage geführt über die verzögerte Verständigung der Importeure und HandelsBehörden, denen die Affäre schon seit Monaten bekannt war. Die hritischen Importeure wollen von den Behörden finanzielle Mittel, um in einer Werbekampagne für Aufklärung und Beruhigung der öffentlichen Meinung zu sorgen. Ein britisches Fernsehteam ist bereits dabei, einen Film herzustellen, der die Mehrheit der unschuldigen Weinbauern von jedem Makel befreien soll.

Unterdessen wurde in den USA ein genereller Importstopp für österreichische Weine verfügt. Vorangegan-gen war vor Monaten eine Anfrage an das Landwirtschaftsministerium in Wien um Einzelheiten über geschädigte Weinmarken. Weil die Antwort des Ministers ausblieb, verfügten die US-Behörden ihrerseits dann rigorose Maßnahmen.

Auch Nutzfahrzeuge werden umweltfreundlicher



# Wir bieten Lösungen für alle Klassen

Lastwagen und Omnibusse zählen zu den Schwungrädern einer Volkswirtschaft, Sie sind eine Garantie für lückenlose Versorgung mit Waren und Gütem und für die Mobilität von Millionen von Menschen. Versorgung und Mobilität unverzichtbar, aber nicht unproblematisch. Begriffe wie Abgasemission

und Kraftstoffverbrauch sind in der öffentlichen Diskussion. Auch im Zusammenhang mit Nutzfahrzeugen. Wir haben uns den Problemen frühzeitig gestellt. Mit der Entwicklung leistungs- und verbrauchsoptimierter Antriebe. M.A.N.-Dieselmotoren - mit und ohne Turboaufladung - gehören zu den wirtschaftlichsten LKW-

im Kraftstoffverbrauch bedeutet Reduzierung der Abgase und damit weniger Umweltbelastung.

Wir erproben seit Jahren umweltfreundliche Konzepte für den Busverkehr in Ballungsräumen, z.B. Stadtbusse mit Hybridantrieb, bei denen Bremsenergie zurückgewon-

und Busmotoren. Sparsamkeit nen wird (Kraftstoffeinsparung 10 - 25%). Busse mit erdgasund alkoholbetriebenen Motoren zählen ebenso zum MAN.-Programm wie batterieelektrische Antriebe oder Oberleitungsbusse. MAN. hat bereits heute die Bausteine für den sauberen Verkehr von morgen.

M·A·N Leistung, die überzeugt

e;

ss., br-3,-,



31354

America Committee

SPS:0: See or a magnet see or stabil

Bras of Bras of Bras of

is.

# Wirtschaftspolitik mit Orientierung!

Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln.

himfuan

s Bein

erkäufer

steni

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe – ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft. Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung erwiesen.

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft. Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik".

In "Orientierungen", Heft 23, kommen Politiker. Wissenschaftler und Praktiker zu Wort. Die heute notwendige Beschäftigungsstrategie wird erörtert. Es werden Maßnahmen zur wirtschaftlichen Sicherung der Zukunft diskutiert und die Bedeutung von Mittelstand und neuem Unternehmertum dargelegt. Das Heft enthält Beiträge zur europäischen Agrarpolitik, zur Regionalpolitik, zur Lage des Einzelhandels, zur Geldpolitik, zur Vermögensbildung, zur Sozialpolitik und befaßt sich mit dem Verhältnis von Arbeit und Kapital.

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? – Schreiben Sie uns:

Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.



0,5 ge 301 sic sic sic

Separation of the separation o

Euro-G

# In der Spitzengruppe einige Veränderungen – Energie und Chemie liegen vorn

# Deutschlands "Große 500"

Zum zehnten Mal veröffentlicht die WELT die Liste der 500 größten Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung. Diese Liste, ein Spiegelbild der Wirtschaftsaktivitäten in der Bundesrepublik, ist in den letzten Jahren zu einer Basisinformation über die Entwicklung der einzelnen Branchen und Unternehmen geworden. Die Spitzengruppe der "500" wird wieder von der Veba AG, die allerdings die Umsatzhürde von 50 Milliarden Mark noch nicht übersprungen hat, angeführt. Auf den folgenden 30 Plätzen gibt es zum Teil beschtliche Bewegungen: so rückt Siemens von Platz vier auf zwei, Haniel von Platz

Veränderungen innerhalb der Liste, von 10 bis 30 Plätzen, liegen durchweg im Rahmen der Vorjahre. Nur einzelne Unternehmen haben - bedingt durch die Abrechnung großer Einzelausträge einen gewaltigen Sprung nach vom gemacht: wie die Siemens-Tochter KWU, mit einer Umsatzsteigerung von 3,4 auf 7,5 Milliarden Mark, oder Bremer Vulkan von 472 Millionen auf 2,8 Milliarden Insgesamt kommen 20 Unternehmen neu in den "Chib der großen 500". Im Himblick auf die Branchen kann man feststellen, daß 1984 ein gutes Jahr für die Energie-Unterneh-

51 auf Platz 26 und die Metallgesellschaft von 34 auf Platz 24. Die men und die Chemie war, während die Umsätze der Kaufhäuser und mancher Industrieunternehmen der Stagnation unterlagen. Das erklärt such, warum der Umsatz auf Platz 500 (von 634 Millionen nach 635 Millionen) fast unverändert ist. 1984 hat es auch wieder eine Reihe von Zusammenschlüssen gegeben. Ein Beispiel dafür ist die Dagfu, Deutsche AG für Unterhaltungselektronik oHG (Umsatz 2,8 Milliarden) mit den Unternehmen Dual, Nordmende, Saba, Telefunken und Thomson Electronic. Um die Marktbedeutung der großen Handelsunternehmen deutlich zu machen, die einen Großhandelsumsatz oder zentralregu-

lierten Umsatz (unter Einschluß des Verrechnungs. ode Agen turumsatzes) ausweisen, sind in einer Fußnote die Zahen des Gruppen- oder Mitgliederumsatzes aufgeführt. Bei eutr sehr kleinen Zahl von Unternehmen, die ihre Bilanz im Sepember veröffentlichen, ist der Umsatz geschätzt, ebenso be jenen Unternehmen, die noch immer keine Zahlen veroffentichen. Insgesamt umfaßt die Liste, geordnet nach ihren Umsten in 1984 oder 1984/85, alle Unternehmen aus den Bereicher Industrie (gekennzeichnet durch D, Handel (H) und Dienstlistung (D), die selbständig bilanzieren.

L'mate 195

Umsatz

|                                                  | Firma                                                                                       | Branche                                                      | Uments<br>1984                                                               | Umsatz<br>1983                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 (1) I<br>2 (4) I                               | Veha AG, Düsseldorf<br>Siemens AG, München                                                  | Energie/Chemie                                               | 49 524,0<br>45 819,0 W(9)                                                    | 49 189,0<br>39 471,0                         |
| 3 (2) I<br>4 (5) I<br>5 (3) I                    | Volkswagenwerk, Wolfsburg<br>BASF, Ludwigshafen<br>Daimler-Benz AG,<br>Stutteart            | Auto<br>Chemie<br>Auto                                       | 45 671,0<br>43 523,0 W<br>43 505,0 K                                         | 40 089,0<br>37 850,0<br>40 005,0             |
| 8 (6) I<br>7 (7) I<br>8 (8) I                    | Bayer, Leverkusen<br>Hoechst, Frankfurt<br>Thyssen AG, Duisburg                             | Chemie<br>Chemie<br>Stahl/Maschinen/<br>Handel               | 43 032,0 W<br>41 457,0 W<br>32 430,0 W(9)                                    | 37 336,0<br>37 189,0<br>28 368,0             |
| 9 (9) I<br>10 (11) I                             | RWE, Essen<br>Ruhrkohle, Essen                                                              | Energie<br>Bergbau                                           | 26 759,0 (6)<br>25 923,0 K                                                   | 24 118,0<br>21 547,0                         |
| 11 (10) I<br>12 (12) I                           | Deutsche Shell, Hamburg<br>Veba-Öl,<br>Gelsenkirchen (Zu 1)                                 | Mineralöl/Chemie                                             | 22 771,0<br>21 625,0 K                                                       | 22 215,0<br>21 175,0                         |
| 13 (14) I<br>14 (13) I<br>15 (17) I<br>16 (16) I | Esso, Hamburg Deutsche BP, Hamburg Bosch, Stuttgart Krupp GmbH, Essen                       | Mineralöl<br>Mineralöl<br>Elektrotechnik<br>Stahl/Maschinen/ | 19 302,0<br>18 596,8<br>18 372,7 W<br>16 239,0 W                             | 17 487,0<br>18 078,4<br>16 125,6<br>17 273,0 |
| 17 (21) H                                        | Thyssen Handelsunion,<br>Düsseldorf (Zu 8)                                                  | Handel<br>Handel                                             | 16 968,0 W(9)                                                                | 14 182,0                                     |
| 18 (15) H<br>19 (18) I<br>20 (23) I              | Stinnes, Milheim (Zu 1)<br>GHH-Gruppe, Oberhausen<br>BMW, München                           | Handel<br>Maschinenbau<br>Auto                               | 16 727,0 W<br>16 645,0 K(6)<br>16 484,0 W                                    | 17 309,0<br>15 883,0<br>14 025,7             |
| 21 (19) H<br>22 (22) I                           | Aldi GmbH<br>Mannesmann, Düsseldorf                                                         | Nahrungsmittel<br>Röhren/<br>Maschinenbau                    | 16 <b>000,0</b> G<br>15 <b>766,</b> 0 W                                      | 15 500,0<br>14 <b>074,0</b>                  |
| 23 (26) D<br>24 (34) I                           | Ruhrgas, Essen<br>Metaligesellschaft,<br>Frankfurt                                          | Energievers. Metallwirtschaft.                               | 14 816,8<br>14 028,0 W(9)                                                    | 12 887,5<br>10 981,0                         |
| 25 (27) I<br>26 (51) H<br>27 (25) H<br>28 (26) I | Preussag, Hannover<br>Haniel, Duisburg<br>Aral, Bochum (Zu 12)                              | Metall/Energie<br>Handel<br>Mineralöl                        | 13 734,6 W<br>13 565,0 K<br>13 418,0                                         | 12 477,3<br>8 878,0<br>13 252,0              |
| 28 (20) I<br>29 (24) I<br>30 (32) H              | Opel, Rüsselsheim<br>Ford, Köln<br>Rewe-Zentrale, Köln                                      | Auto<br>Auto<br>Nahrungsmittel                               | 12 880,0<br>12 785,4<br>12 684,2                                             | 14 707,0<br>13 353,8<br>11 067,0             |
| 31 (35) I<br>32 (38) I                           | Viag, Berlin/Bonn<br>Wintershall,<br>Kassel (Zu 4)                                          | Energie<br>Erdölförderung                                    | 11 960,0 K<br>11 841,0 K                                                     | 10 730,8<br>10 503,0                         |
| 33 (29) H<br>34 (30) I                           | Toepfer International,<br>Hamburg<br>Salzgitter AG                                          | Getreide<br>Stahl/Schiffbau                                  | 11 736,0 W(11)<br>11 592.6 K(9)                                              | 11 420,0<br>11 385,4                         |
| 35 (36) I<br>36 (43) I<br>37 (41) H              | IBM, Stuttgart Deutsche Texaco, Hamburg Raab Karcher, Essen (Zu 1)                          | Büromaschinen<br>Mineralöl<br>Handel                         | 11 277,0<br>11 210,0<br>11 210,0                                             | 10 622.0<br>8 600,0<br>10 202.0              |
| 38 (31) I<br>39 (28) I<br>40 (37) I              | Assen (20.1) Degussa, Frankfurt AEG, Frankfurt Mobil Oil, Hamburg                           | Edelmetalle<br>Elektrotechnik<br>Mineralol                   | 11 122,0 W(9)<br>11 015,0 W<br>10 886,0                                      | 11 097,0<br>11 527,0<br>10 607,0             |
| 41 (40) H<br>4Z (47) H                           | Edeka Zentrale, Hamburg<br>Klöckner & Co Kommandit<br>gesellschaft auf Aktien,<br>Duisburg  | Nahrungsmittel<br>Handel                                     | 10 870,0<br>10 793,0                                                         | 10 250,0<br>8 443,0                          |
| 43 (33) H<br>44 (39) H<br>45 (45) H              | Karstadt, Essen<br>Schickedanz-Gruppe, Furth<br>RHG Leibbrand,                              | Warenhäuser<br>Handel/Foto/Möbel<br>Handel                   | 10 <b>786,0 K</b><br>10 <b>690,0 W</b> (1) <sup>1</sup><br>10 <b>679,0 *</b> | 11 052,0<br>10 396,0<br>9 503,0°             |
| 46 (42) I<br>47 (48) I                           | Rosbach v.d.H. Flick Industriever- waltung, Düsseldorf Deutsche Unilever,                   | Holding<br>Nahrung-/                                         | 10 516,0<br>10 <b>367</b> ,0 TK                                              | 9 949,0<br>9 311,0                           |
| 48 (44) H<br>49 (50) H<br>50 (55) D              | Hamburg co op AG, Frankfurt Tengelmann, Mülheim Deutsche Lufthansa, Köln                    | Waschmittel Nahrungsmittel Nahrungsmittel Luftverkehr        | 10 345,0<br>8 870,0 K(8)<br>9 503.2                                          | 9 578,8<br>8 990,0<br>8 208,0                |
| 51 (54) H<br>52 (53) I                           | Otto Versand, Hamburg<br>Henkel-Gruppe, Düsseldorf                                          | Versandhandel<br>Chemie                                      | 9 400,0 K/G(2) <sup>1</sup><br>9 342,9 W                                     | 8 452,0<br>8 470,3                           |
| 53 (57) I<br>54 (52) I<br>55 (58) I              | Thyssen Stahl AG,<br>Duisburg (Zu 8)<br>M.A.N., Augsburg (Zu 19)<br>Audi, Ingolstadt (Zu 3) | Stahl<br>Maschinenbau<br>Auto                                | 8 213,0 (9)<br>6 820,0 W(6)<br>8 726,0                                       | 7 878,0<br>8 789,0                           |
| 56 (49) H<br>57 (46) H                           | Mabanaft-Gruppe, Hamburg<br>Metro Deutschland<br>Batig, Hamburg                             | Mineralöl<br>Handel<br>Beteiligangs-                         | 6720,0 W<br>6500,0 G<br>8 171,0 2                                            | 6 019,0<br>9 159,0<br>9 500,0<br>5 564,0     |
| 59 (58) 1<br>60 (60) D                           | Holzmann, Frankfurt<br>Preussenelektra,<br>Hannover (Zu 1)                                  | verwaltung<br>Banindustrie<br>Energie                        | 6 133.0 B<br>7 979,0 K                                                       | 7 868,0<br>7 593,0                           |
| 61 (59) H<br>62 (105) I                          | Kaufhof, Köin<br>Kraftwerk Union, Mülheim                                                   | Warenhäuser<br>Kraftwerke                                    | 7 538,0 K<br>7 500,0 W(9)                                                    | 7 693,0<br>3 400,0                           |
| 63 (66) I                                        | (Zu 2)<br>Allg. Deutsche Philips.                                                           | Elektrotechnik                                               | 7 488,0 (4)                                                                  | 6 262,0                                      |
| 64 (84) I<br>65 (62) I<br>66 (63) H              | Hamburg<br>Hoesch AG, Dortmund<br>Klöckner Werke, Duisburg<br>Gedelfi-Gruppe, Köln          | Stahl<br>Stahl<br>Handel                                     | 7 251,0<br>7 250,4 W(9)<br>7 228,0                                           | 6 736,0<br>6 994,6<br>6 756,4                |
| 67 (69) I<br>68 (65) I                           | Agfa-Gevaert-Gruppe,<br>Leverkusen (Zu 6)<br>Saarbergwerke,                                 | Fototechnik<br>Energie                                       | 7 023,3 W<br>6 991,7 K                                                       | 5 989,0<br>6 593,8                           |
| 69 (71) D                                        | Saarbrücken<br>Schenker,<br>Berlin/Frankfurt                                                | Spedition                                                    | .6797,0 W                                                                    | 5 876,0                                      |
| 70 (75) I                                        | KHD, Köln  Bertelsmann, Güfersloh                                                           | Maschinenbau<br>Verlag                                       | 6761,0 W                                                                     | 5 651,0<br>6 218.0                           |
| 72 (79) I<br>73 (61) I                           | VEW, Dortmund<br>Babcock, Oberhausen<br>Hüls, Mari                                          | Energie<br>Maschinenbau<br>Chemie                            | 6 624,0<br>6 450,0 (9)                                                       | 5 431.0<br>7 084.0                           |
| 74 (73) I<br>75 (68) I<br>76 (81) I<br>77 (78) I | Reemisma, Hamburg<br>Panavia Airkraft, München<br>Krupp Stahl AG, Bochum                    | Zigaretten Flugzengbau Stahl                                 | 6 262,8 K<br>6 114,9 W<br>6 109,0<br>6 079,0                                 | 5 828,1<br>6 199,0<br>5 338,0<br>5 520,0     |
| 76 (70) H<br>79 (72) I<br>80 (76) H              | (Zn 16) BayWa, München MBB, München C & A, Düsseldorf                                       | Handel<br>Luft/Rsumfahrt<br>Warenhäuser                      | 5 869,4<br>5 719,0<br>5 596,0                                                | 5 947,3<br>5 875,0<br>5 584,0                |
| 81 (88) I                                        | Union Rheinische Braun-<br>kohlen Kraftstoff AG,                                            | Öl/Chemie                                                    | 5 357,0                                                                      | 4 805,0                                      |
| 82 (87) I<br>83 (90) D                           | Wesseling (Zu 123)<br>VAW, Bonn (Zu 31)<br>Kühne & Nagel-Gruppe,                            | Aluminium<br>Spedition                                       | 5 339,0 W<br>5 250,0 W                                                       | 4 680,0<br>4 430,0                           |
| 84 (89) D<br>85 (86) H<br>86 (82) I              | Bremen/Ramburg Bayernwerk, München Karl O. Helm, Hamburg Thyssen Industrie,                 | Energievers.<br>Chemikalien<br>Investitions-                 | 5 226,0 (9)<br>5 220,0 W<br>5 184,0 W(9)                                     | 4 502,0<br>4 676,0<br>5 068,0                |
| 87 (80) H                                        | Essen (Zu 8)<br>Hertie Gruppe, Frank-<br>furt/Berlin                                        | gliter<br>Warenbäuser                                        | 5 076,0                                                                      | 5 425,0                                      |
| 88 (93) I<br>89 (85) I<br>90 (84) H              | Schering Gruppe, Berin<br>Hochtief, Essen<br>Schaper, Hannover                              | Chemie<br>Banindustrie<br>Nahrungsmittel                     | 4 888,0 K<br>4 886,0 B<br>4 861,0 *K(9)                                      | 4 283,0<br>4 691,0<br>4 714,6*               |
| 91 (83) H<br>92 (74) I                           | BBC, Mannheim<br>Agiv, Frankfurt                                                            | Elektrotechnik<br>Holding                                    | 4 816,0 W<br>4 615,0 3                                                       | 4 949,0<br>5 758,0                           |
| 98 (91) I<br>94 (92) I<br>95 (97) D              | B.A.T., Hamburg<br>SEL, Stuttgart<br>Hapag-Lloyd                                            | Zigaretten<br>Elektrotechnik<br>Reedersi                     | 4 589,0<br>4 492,0<br>4 300,0 K                                              | 4 326,0<br>4 293,0<br>3 999,0                |
| 96 (98) I<br>97 (103) H                          | Hamburg/Bremen<br>Boehringer, Ingelheim<br>Otto Wolff, Köln                                 | Chemie<br>Esemindustrie                                      | 4 126,0 W<br>4 083,0 K                                                       | 3 686,0<br>3 459,0                           |

| ·                                         | Firma                                                                                                             | Branche                                          | Umsatz<br>1984                      | Umsatz<br>1983                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 98 (94) I                                 | Mannesmannröhren-Werke,                                                                                           | Rohrherstellung                                  | 4 080,9 W                           | 4 060,0                         |
| 99 (109) I<br>100 (95) H                  | Düsseldorf (Zu 22)<br>Rütgerswerke, Frankfürt<br>Alfred Massa, Alzey                                              | Feneriest<br>SB-Warenhäuser                      | 4 006,0 K<br>3 918,0 W              | 3,347,0<br>3, <del>294,</del> 0 |
| 101 (96) H                                | Ruhrkohle, Handel,                                                                                                | Handel                                           | 3 858.0 W                           | 3 957.0                         |
| 102 (102) H                               | Düsseldorf (Zu 10)<br>Ferrostaal, Essen (Zu 19)                                                                   | Handel                                           | 3 841,0 (6)                         | 3 522,0                         |
| 103 (104) H<br>104 (100) H                | Plus, Milheim (Zu 49)<br>Conoco, Hamburg                                                                          | Nahrungsmittel<br>Mineralol                      | 3 827,1 (6)<br>3 822,0              | 3 425,8<br>3 590,0              |
| 105 (99) H                                | Mannesmann-Handel,<br>Düsseldorf (Zu 22)                                                                          | Handel                                           | 3 769,0 W                           | 3 656,0                         |
| 106 (122) H                               | Wintershall Mineralol,<br>Düsseldor! (Zu 32)                                                                      | Mineralöl                                        | 3 736,2                             | 2934,3                          |
| 107 (112) I<br>108 (108) I                | Dynamit Nobel, Troisdorf<br>(Zu 46)<br>Linde, Wiesbaden                                                           | Chemie<br>Anlagenban                             | 3 622,0 W<br>3 603,0 W              | 3 231,0<br>3 364.0              |
| 109 (115) I<br>110 (105) I                | Philip Morris, München<br>Continental Gummiwerke,<br>Hannover                                                     | Tabak<br>Gummi                                   | 3 596,3<br>3 534,0 K                | 3 081.6<br>3 387.2              |
| 111 (124) I<br>112 (107) I                | ZF Friedrichshafen<br>Nestle-Gruppe                                                                               | Antriebstechnik<br>Nahrungsmittel                | 3 507,0 W<br>3 465,5                | 2 864,0<br>3 388,1              |
| 113 (101) I                               | Deutschland, Frankfurt<br>Bilfinger + Berger,                                                                     | Bauindustrie                                     | 3 411,0 B                           | 3 522,0                         |
| 114 (110) D                               | Mannheim<br>Neue Heimat, Hamburg                                                                                  | Wohnungsbau                                      | 3 392,8                             | 3 282,0                         |
| 115 (130) I                               | Feldmühle, Düsseldorf<br>(Zu 46)                                                                                  | Papier                                           | 3 383,0 W                           | 2713,0                          |
| 118 (121) I                               | Carl-Zeiss-Stiftung,<br>Oberkochen                                                                                | Feinmechanik<br>Wanda?                           | 3 382,2 W(9)                        | 2 955,0                         |
| 117 (111) H<br>118 (113) H                | With Werhahn, Neuss<br>Allkauf-Gruppe,<br>Manchengladhach                                                         | Handel<br>SB-Warenhäuser                         | 3 379,0<br>3 334,0 °K               | 3 239,0<br>3 106,0*             |
| 119 (118) I/H<br>120 (132) I              | Mönchengladbach Oetker-Gruppe, Bielefeld Nixdorf Computer, Paderborn                                              | Nahrungsmittel<br>Datenverarb.                   | 3 318,1<br>3 273,0 W                | 3 033,2<br>2 712,0              |
| 121 (114) I                               | Bosch-Siemens-Hausgeräte,                                                                                         | Elektrotechnik                                   | 3 205,9 K                           | 3 103,6                         |
| 122 (123) I                               | Minchen<br>Mannesmann Demag,                                                                                      | Maschinen- und                                   | 3 201,0 W                           | 2 884,0                         |
| 123 (116) I                               | Duisburg (Zu 22)<br>Rheinische Braunkohlen-                                                                       | Anlagenbau<br>Braunkohlenberg-                   | 3 189,0                             | 3 064,0                         |
| 124 (119) I                               | werke, Köln (Zu 9)<br>Deutsche Solvay-Gruppe,                                                                     | bau<br>Chemie/Bergbau                            | 3 187,0 K                           | 2 969,0                         |
| 125 (133) H                               | Solingen<br>Salzgitter Stahl,<br>Düsseldorf (Zu 154)                                                              | Stahlhandel                                      | 3 093,0 (9)                         | 2 697,0                         |
| 126 (134) I<br>127 (137) I                | Heraeus, Hanau<br>Strabas-Bau, Köin                                                                               | NR-Metalle<br>Banindustrie                       | 3 063,0 W<br>3 029,4 W/B            | 2 694,2<br>2 664,4              |
| 128 (136) I<br>129 (140) I                | E. Merck, Darmstadt<br>PWA, Haubling                                                                              | Chemie/Pharma .Panier                            | 3 017.2 W<br>2 973.0                | 2 672.2<br>2 616.0              |
| 130 (139) I                               | Freudenberg, Weinheim                                                                                             | Gummi/Kunststoff                                 | 2 971,0 W(6)                        | 2 631,0                         |
| 131 (125) D<br>132 (125) I                | NWK, Hamburg (Zu 60)<br>ITT Gesellschaft für                                                                      | Energievers.<br>Holding                          | 2 888,0<br>2 856,0                  | 2 763,0<br>2 832,0              |
| 132 (125) I<br>133 (164) I                | Beteiligungen, Frankfurt<br>EC Erdölchemie, Köln                                                                  | Petrochemie                                      | 2 835,0 (3)                         | 2 265,0                         |
| 134 (147) I<br>135 (-) I                  | Deutsche ICI, Frankfurt<br>Bremer Vulkan, Bremen                                                                  | Chemie<br>Schiffbau                              | 2 824,0 W<br>2 800.0                | 2 466,0<br>472,0                |
| 138 (141) D                               | Energieversorgung<br>Schwaben, Stuttgart                                                                          | Energievers.                                     | 2 795,1                             | 2 587,8                         |
| 137 (127) I<br>138 (149) I                | Steag, Essen (Zu 10)<br>FAG, Schweinfurt                                                                          | Energie<br>Metallverarb.                         | 2 792,0<br>2 783,0 W                | 2 761,0<br>2 401,0              |
| 139 (161) I<br>140 (117) I                | Wacker-Chemie, Munchen<br>Grundig, Fürth                                                                          | Chemie<br>Elektrotechnik                         | 2 783,0 W<br>2 782,0 K(3)           | 2 287,0<br>3 057,0              |
| 141 (145) H                               | Kaiser's Kaffee, Viersen                                                                                          | Nahrungsmittel                                   | 2 782,0 TK(8)                       | 2 536,0                         |
| 142 (135) I                               | (Zu 49)<br>adidas, Herzogenaurach                                                                                 | Sport/Freizeit-                                  | 2 775,0 W                           | 2 686,0                         |
| 143 (148) I                               | Rheinische Olefinwerke.                                                                                           | bekleidung<br>Petrochemie                        | 2 726,0 (W)                         | 2 414,0                         |
| 144 (165) I                               | Wesseling (Zu 4) Thyssen Edelstahlwerke,                                                                          | Edelstahl                                        | 2 714,0 (9)                         | 2 249,0                         |
| 145 (138) I                               | Krefeld (Zu 8)<br>Coca-Cola, Essen                                                                                | Getränke                                         | 2 700,0                             | 2 650,0                         |
| 146 (167) H<br>147 (153) I                | Bernhard Rothfos, Hamburg<br>Enka, Wuppertal                                                                      | Kaffee<br>Chemiefasem                            | 2 692,3<br>2 681,5                  | 2 194,1<br>2 346,6              |
| 148 (152) I<br>149 (144) I                | Beiersdorf, Hamburg<br>Rheinmetall                                                                                | Chemie<br>Maschinenbau                           | 2 665,0 W<br>2 649,0 K              | 2 358,0<br>2 545,4              |
|                                           | Berlin/Düsseldorf<br>Agip, München                                                                                | Mineralői                                        | 2 645,0                             | 2 751,0                         |
| 151 (146) I                               | Esso-Chemie, Köln (Zu 13)                                                                                         | Chemie                                           | 2 624,0                             | 2 476,0                         |
| 152 (179) D                               | Contigus, Düsseldorf<br>(Zu 84)                                                                                   | Energievers.                                     | 2 617,0 K(9)                        | 2 056,0                         |
| 153 (131) I<br>154 (158) I                | Brinkmann, Bremen<br>Stahlwerke Peine-Salz-<br>gitter (Zu 34)                                                     | Tabak<br>Eisen/Stahl                             | 2 615,0 (3)<br>2 602,0 (9)          | 2 712,9<br>2 305,0              |
| 155 (155) D<br>156 (143) H                | Stadtwerke München<br>Horten, Düsseldorf                                                                          | Energievers.<br>Warenhäuser                      | 2 521,0<br>2 498,1 (2) <sup>1</sup> | 2 341,0<br>2 557,0              |
| 157 (171) I<br>158 (156) D                | Porsche, Stuttgart<br>HEW, Hamburg                                                                                | Auto<br>Energievers                              | 2 494,0 W(7)<br>2 473,0             | 2 134,0<br>2 338,0              |
| 159 (120) H                               | Deutsches Milchkontor,<br>Hamburg                                                                                 | Milchprodukte                                    | 2 462,2 W                           | 2 961,2                         |
| 160 (129) I                               | Elf Mineralöl,<br>Düsseldorf                                                                                      | Mineralol                                        | 2 447,0                             | 2716,4                          |
| 161 (159) D                               | Badenwerk, Karlsruhe                                                                                              | Energievers.                                     | 2 440,0                             | 2 300,0                         |
| 162 (151) 1<br>163 (173) I                | Springer Verlag, Berlin<br>Fichtel & Sachs-Gruppe,                                                                | Verlag<br>Fahrzeugteile                          | 2 420,6 W<br>2 408,6 W              | 2 363,0<br>2 115,0              |
| 164 (150) D<br>165 (154) H                | München<br>TÜL, Hannover<br>Südfleisch, München                                                                   | Touristik<br>Schlachtung                         | 2 406,0 (10)                        | 2 372,0                         |
| 166 (168) 1<br>167 (142) I                | MTU, Minchen<br>Nordde <i>itsche Affiner</i> ie.                                                                  | Schlachtung<br>Luft/Raumfahrt<br>NE-Metallhütte  | 2 402,0<br>2 401,0 K<br>2 393,0 (9) | 2 342,4<br>2 179,0<br>2 560,0   |
| 168 (166) 1                               | Hamburg<br>Dyckerhoff & Widmann,                                                                                  | Bauindustrie                                     | 2 373,0 B                           | 2 239,0                         |
| 169 (157) H                               | München<br>Raiffeisen-Haupt-Ge-                                                                                   | Agrarhandel                                      | 2 371,8                             | 2 313,6                         |
| 170 (160) I                               | nossenschaft, Hannover<br>Veba Kraftwerke Ruhr,<br>Gelsenkirchen (Zu 1)                                           | Energie                                          | 2 358,0                             | 2 289,0                         |
| 171 (169) H<br>172 (163) H                | Possehl-Gruppe, Lübeck<br>W. & O. Bergmann,<br>Düsseldorf                                                         | Handel<br>Metalle                                | 2 353,0<br>2 340,0                  | 2 152,0<br>2 276,0              |
| 173 (199) 1<br>174 (184) 1                | AG Dillinger Hitte<br>Du Pont de Nemours,                                                                         | Stahl<br>Chemie                                  | 2 327,0<br>2 284,0                  | 1 793,5<br>1 977,0              |
| 175 (174) I                               | Düsseldorf<br>Reynolds Tobacco, Köln                                                                              | Zigaretten                                       | 2 260,0                             | 2 104,0                         |
| 176 (170) H                               | Andreae-Noris Zahn,<br>Frankfurt                                                                                  | Pharmazie                                        | 2 255,9                             | 2 139,7                         |
| 177 (191) I                               | Benteler-Gruppe,<br>Paderborn                                                                                     | Stahlverarb.                                     | 2 244,0 K                           | 1 827,0                         |
| 178 (185) I                               | Arbed-Saarstahl,<br>Völklingen                                                                                    | Eisen/Stahl                                      | 2 235,0                             | 1 972,0                         |
| 179 (177) D<br>180 (162) H                | DER, Frankfurt<br>Centralgenossenschaft<br>Vieh und Fleisch,<br>Hannover                                          | Touristik<br>Vieh/Fleisch                        | 2 186,3 W<br>2 169,0                | 2 065,2<br>2 285,0              |
| 181 (176) H<br>182 (172) H<br>183 (175) I | Nürnberger Bund, Essen<br>Deutsche SB-Kauf, Bochum<br>Philips Kommunikations<br>Industrie AG, Nürnberg<br>(Zu 63) | Einkaufsgen.<br>Nahrungsmittel<br>Elektrotechnik | 2 161,6<br>2 159,0<br>2 159,0 K     | 2 080,0<br>2 120,0<br>2 097,0   |

|   |                                           | Firma                                                                         | Branche                          | 1984                              | 198                           |
|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|   | 184 (239) I                               | Hewlett-Packard,                                                              | Elektrotechnik                   | 2 118.0 (10)                      | :95,0                         |
|   | 185 (183) D                               | Böhlingen<br>Bewag Berlin                                                     | Energievers.                     | 2 104,0 (6)<br>2 100,0            | 195,0                         |
|   | 186 (193) H<br>187 (182) 1                | Jost Hurler GmbH, München<br>Michelin, Karlsruhe                              | Chemie/Gummi                     | 2 052,2<br>2 047,0 W              | 201,5<br>2 <b>59</b> ,5       |
|   | 188 (178) H                               | Deutscher Supermarkt,<br>Düsseldorf                                           | Nahrungsmittel                   | 2 046.0                           | 1 84.0                        |
|   | 189 (212) H                               | Lidl & Schwarz,<br>Neckarsulm                                                 | Nahrungsmittel                   | 2 002.4                           | 1 23,0                        |
|   | 190 (187) D                               | EWE, Oldenburg                                                                | Energievers.                     | 2 002,0 W                         | 125.7                         |
|   | 191 (188) H<br>192 (192) H                | Lekkerland, Frechen<br>co op Dortmund                                         | Handel<br>Nahrungsmittel         | 1 965,0 *<br>1 950,0              | 1 30.0°<br>1 01.0             |
|   | 193 (195) H                               | Raiffeisen Viehzentrale,<br>Hamburg                                           | Vieh/Fleisch                     | 1 949,0 W                         | 1 00.0                        |
|   | 194 (197) 1<br>195 (188) 1                | Melitta-Gruppe, Minden<br>Eschweiler Bergwerks-                               | Haushaltsart<br>Steinkohlenberg- | 1 946,0                           | 1 \$7,0                       |
|   | 196 (198) D                               | verein, Herzogenrath<br>Thyssengas, Duisburg                                  | bau<br>Ferngas<br>Mineralöl      | 1 938,2<br>1 933,9 TK             | 1 79,9<br>1 <b>49.3</b>       |
|   | 197 (218) H<br>198 (220) D                | Deutsche Fina, Frankfurt<br>Gesversorgung Süd-                                | Energievers.                     | 1 931,0 (9)                       | 1 02,0                        |
|   | 199 (207) D<br>200 (204) 1                | deutschland, Stuttgart<br>Rhenag, Köln (Zu 8)<br>Deutsche Marathon Pe-        | Energievers.<br>Mineralol        | 1 921,0<br>1 906.0                | 1 76,0 {<br>1 71,0 }          |
|   | 20 (24)1                                  | troleum, München                                                              | minerator                        |                                   |                               |
|   | 201 (222) H                               | Deutsche Total, Düssel-<br>dorf                                               | Mineralöl                        | 1 879,8 W                         | 1 36,5                        |
|   | 202 (200) I<br>203 (210) 1                | Telenorms, Frankfurt<br>Alcan Ahminiumwerke                                   | Elektrotechnik<br>Aluminium      | 1 850.0 W<br>1 847.0 TK           | 1 77.0 )<br>1 66,0            |
|   | 204 (213) 1                               | Frankfurt<br>Monheim, Aachen                                                  | Schokoladen                      | 1 886,0 W                         | 1 69,0                        |
|   | 205 (194) H<br>206 (189) H                | Woolworth, Frankfurt<br>Landwirtschaftliche                                   | Warenhäuser<br>Fleisch           | 1 828,6 TK<br>1 828,5             | 1 88,1<br>1 89,5              |
|   |                                           | Fleischrentrale,<br>Hannover (Zu 180)                                         |                                  |                                   |                               |
|   | 207 (209) H                               | Raiffeisen Hauptgenossen-<br>schaft, Kiel                                     | Agrarhandel                      | 1 827,0 W                         | 1 72,0                        |
|   | 208 (202) I<br>209 (226) I                | Diehl, Nürnberg<br>Blaupunkt, Hiklesheim                                      | Metall/Halbz.<br>Elektrotechnik  | 1 610,0 W<br>1 784,9              | 1 72.0  <br>1 58.3            |
|   | 210 (201) I                               | (Zu 15)<br>Miele & Cie, Gütersloh                                             | Elektrotechnik                   | 1 774,0 W(6)                      | 176.0                         |
|   | 211 (216) I                               | Messer-Griesheim,                                                             | Maschinenbau                     | 1 767,0 W                         | 1 63,0                        |
|   | 212 (203) I                               | Frankfurt (Zu 7) Procter & Gamble,                                            | Chemie<br>Reinigungs-/           | 1 766,0 (6)                       | 175,3                         |
|   | 213 (208) H                               | Schwalbach<br>Nordwest Eisen- und                                             | Waschmittel<br>Eisenwaren        | 1 757,0                           | 1 7010                        |
|   | 214 (190) H                               | Metallwaren, Hagen<br>Deutsche Raiffeisen-Wa-                                 | Handel                           | 1 748,0 (6)                       | 1 8370                        |
|   | 215 (277) I                               | renzentrale, Frankfurt<br>VDO Schindling, Frankfurt                           | Autozubehör                      | 1742.0 W                          | 1 3380                        |
|   | 216 (205) D                               | Erdgas-Verkaufs-Gesell-<br>schaft, Münster                                    | Energievers.                     | 1 740,0                           | 1717)                         |
|   | 217 (235) I                               | Kali + Salz, Kassel<br>(Zu 4)                                                 | Kali/Streusalz                   | 1 739,0                           | 1 529)                        |
|   | 218 (217) D                               | Stuttgarter Versorgungs-<br>und Verkehrsgesellschaft                          | Energievers.                     | 1 738,0                           | 1 623)                        |
|   | 219 (253) D                               | Rhenus-WTAG, Dortmund<br>(Zu 18)                                              | Spedition                        | 1 737,0                           | 1 419.                        |
|   | 220 (219) H                               | Ferd. Schulze, Mannheim                                                       | Arzneimittel                     | 1 736,9                           | 1 606.1                       |
|   | 221 (211) H<br>222 (287) H                | Kaufring, Düsseldorf<br>Hoesch Export, Dortmund                               | Einkaufsgen.<br>Handel           | 1 727,0<br>1 709,0 W              | 1 696,0)<br>1 283,0           |
|   | 223 (225) I                               | (Zu 64)<br>Varta, Bad Homburg                                                 | Elektrotechnik                   | 1 706,7 W                         | 1 578,4                       |
|   | 224 (350) I                               | Heinr. Bauer Verlag.<br>Hamburg                                               | Verlag                           | 1 705,0                           | 1 015,0                       |
|   | 225 (-)1                                  | Nestlé Maggi GmbH,<br>Frankfurt                                               | Nahrungsmittel                   | 1 702,4 4                         | - 1                           |
|   | 226 (234) I                               | Süddeutsche Zucker,<br>Mannheim                                               | Zucker                           | 1 692,0 (2) <sup>1</sup>          | 1 546,0                       |
| - | 227 (224) I<br>228 (233) I                | Teves, Frankfurt (Zu 132)<br>Osram, Milnchen (Zu 2)                           | Maschinenbau<br>Elektrotechnik   | 1 692,0 W<br>1 690,0 W(9)         | 1 590,0<br>1 551,0            |
| - | 229 (221) D                               | Schleswag, Rendsburg<br>(Zu 60)                                               | Energievers.                     | 1 689,3                           | 1 599,0                       |
| ł | 230 (180) I<br>1                          | Krauss-Maffei, München<br>(Zu 263)                                            | Maschinenbau                     | 1 687,0 K<br>K                    | 2 037.0                       |
|   | 231 (237) I                               | BASF Farben + Fasern,                                                         | Chemie                           | 1 674,0 W                         | 1 513.0                       |
|   | 232 (252) I<br>233 (336) I                | Münster (Zu 4)<br>Röhm, Darmstadt<br>Maunesmann Anlagenbau,                   | Chemie<br>Anlagenbau             | 1 671,0 W                         | 1 477,0                       |
| 1 | 234 (259) I                               | Düsseldorf (Zu 22) Dow Chemical, Stade                                        | Chemie                           | 1 661,0 W                         | 1 054,0                       |
| 1 | 235 (247) H<br>236 (272) I                | Asko, Saarbrücken<br>Eduscho, Bremen                                          | Handel<br>Kaffee/Tee             | 1 658,3<br>1 655,0 W              | 1 :92.3<br>1 :45.0            |
| 1 | 237 (214) I<br>238 (262) I                | Tchibo, Hamburg<br>Bayerngas, München                                         | Kaffee/Tee<br>Leitungsbau        | 1 650,0 G<br>1 648,4 W<br>1 629,1 | 1 850,0<br>1 855,8            |
| 1 | 239 (254) 1<br>240 (256) H                | Wella, Darmstadt<br>Deutsche Conti-Handels-                                   | Kosmetik<br>Handel               | 1 627,0 W<br>1 626.0 W            | 1372,1<br>1416,2              |
| 1 |                                           | gesellschaft, Hamburg                                                         |                                  | - V-U,U TI                        | 1 403,3                       |
|   | 241 (228) H<br>242 (319) 1                | Mahag-Gruppe, München<br>Howaldtwerke,                                        | Kfz-Handel<br>Schiffbau          | 1 621,0 W<br>1 610,0 W(9)         | 1 572.5<br>1 28.6             |
| 1 | 243 (229) 1                               | Kiel/Hamburg (Zu 34)<br>Rasselstein, Neuwied                                  | Stahl                            | 1 605,0 (9)                       | 1 569.0                       |
| 1 | 244 (236) D<br>245 (230) H                | Stadtwerke Köln Rewe Dortmund Kali Chamie Hannouse                            | Energievers.<br>Nahrungsmittel   | 1 604.0<br>1 602.0                | 1 517,5<br>1 569,0            |
| 1 | 246 (255) I<br>247 (246) H                | Kali-Chemie, Hannover<br>(Zu 124)                                             | Chemie                           | 1 596,6 W                         | 1 407,0                       |
| 1 | ari (430) II                              | Deutscher Kraftverkehr<br>Ernst Grimmke, Düssel-<br>dorf                      | Mineralöl                        | 1 567,0                           | 1 448,0                       |
| 1 | 248 (215) 1<br>249 (231) H                | Liebherr, Biberach<br>Für Sie, Köln                                           | Maschinenbau<br>SB-Handel        | 1 558,0                           | 1 637.0                       |
| 1 | 250 (242) H                               | Westfleisch, Münster                                                          | Vieh/Fleisch                     | 1 557,0<br>1 553,0                | 1 566.0<br>1 464,8            |
|   | 251 (284) I                               | Schott Glaswerke, Mainz<br>(Zu 116)                                           | Glas                             | 1 551,0 W(9)                      | 1 306,0                       |
| 1 | 252 (245)1                                | Molkerei-Zentrale Süd,<br>Nürnberg                                            | Nahrungsmittel                   | 1 547,0 W                         | 452,0                         |
| 1 | 253 (249) I<br>254 (241) I                | Uni-Cardan, Lohmar<br>Schmalbach-Lubeca                                       | Gelenkwellenbau<br>Verpackungen  | 1 545,0 TK                        | 7280                          |
|   | 255 (281) 1<br>256 (227) H                | Braunschweig<br>Altena, Bad Homburg                                           | Pharma                           | 1 543,2 TK<br>1 539,6 W           | 4968                          |
| 1 | 256 (227) H<br>257 (244) I<br>258 (250) H | Trade Arbed, Köln<br>OMW, Karlsruhe                                           | Walzstahl<br>Mineralöi           | 1 539,6 W<br>1 538,0<br>1 520,6 W | 1 576.9<br>1 576.9<br>1 455.5 |
|   | 258 (293) H<br>259 (293) I                | Einkaufsbüro Deutscher<br>Eisenhändler, Wuppertal<br>Dornier, Friedrichshafen | Eisenwaren                       | 1 517.0 <b>*</b>                  | 436.9                         |
|   | 260 (265) H                               | Avia, München                                                                 | Luft-/Raumfahrt<br>Mineralöi     | 1 509.0 K<br>1 503.0              | 1 254,0                       |
|   | 261 (223) 1<br>262 (275) D                | lveco-Magirus, Ulm<br>Sear-Ferngas, Saar-                                     | Fahrzeughau                      | 1 501,0                           | 591.0                         |
|   | 263 (243) 1                               | brücken (Zu 68)<br>Buderus, Wetzlar (Zu 46)                                   | Energievers.                     | 1 497.0                           | 343.6                         |
| } | 264 (268) D                               | Energieversorgung Ost-<br>bayern, Regensburg                                  | Gießerei<br>Energievers.         | 1 488,8<br>1 486,2 (9)            | 450.0<br>256.3                |
| 1 | 265 (276) I<br>266 (311) H                | SKF, Schweinfurt<br>Mitsui & Co Europe,                                       | Maschinenbau                     | 1 464,0 TK                        | 340.0                         |
| 1 | 267 (274) I                               | Düsseldorf<br>Bahlsen, Hannover                                               | Ex-/Import                       | 1 463,0 TK(3)                     | (101.F)                       |
|   | 268 (271) I<br>269 (249) H                | Wieland-Werke, Ulm<br>WLZ-Raiffeisen, Stutten-                                | Nahrungsmittel<br>NE-Halbzeug    | 1 462,0 W<br>1 461,0 K(9)         | 344.0                         |
|   | 270 (251) I                               | Allgauer Alpenmilch-Grup-<br>pe, München (Zu 112)                             | Handel<br>Nahrungsmittel         | 1 456,0<br>1 450,6 TK             | (36.)                         |
| 1 |                                           | ,                                                                             |                                  | - 100,017.                        |                               |

DIE • WELT

Theretical and the same

|    |            |                                          | Firma                                                                                              | Branche ·                                   | Umsatz<br>1984                            | Umsatz<br>1983                |  |
|----|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--|
|    |            | (273) H/I                                | O Gewerkschaft Brigitta,<br>Hannover                                                               | Erdől/Erdgas                                | 1 440,4                                   | 1 344,5                       |  |
|    |            | (260) H<br>(270) 1                       | West. Centralgenossen-<br>schaft, Münster<br>Grünzweig + Hartmann                                  | Agrarhandel                                 | 1 438,0                                   | 1 384,0                       |  |
|    |            | (278) D                                  | Ludwigshafen<br>Technische Werke der                                                               | Dämmstoffe<br>Energievers                   | 1 433,0 K<br>1 433.0                      | 1 356,0<br>1 328,0            |  |
|    | 275<br>276 | (263) I<br>(238) 1                       | Stadt Stuttgart (Zu 218)  Knort Bremse, München                                                    | Maschinenbau                                | 1 427,8 W                                 | 1371,0                        |  |
| 1  |            | (266) 1                                  | Züblin, Stuttgart<br>Gruner + Jahr, Hamburg<br>(Zu 71)                                             | Bauindustrie<br>Verlag                      | 1 426,0 B<br>1 412,0 (6)                  | 1 506,0<br>1 361,0            |  |
|    | 279        | (269) D<br>(279) D<br>(292) 1            |                                                                                                    | Energievers.<br>Energievers.<br>Verlag      | 1 408,1 (6)<br>1 407,6<br>1 400,0 W(6)    | 1 356,7<br>1 327,1<br>1 263,0 |  |
| ŀ  | 281        | (303) 1                                  | Mannesmann, Rexroth.                                                                               | Hydraulik                                   | 1 381,0 W                                 | 1211,0                        |  |
|    |            | (299) H<br>(264) 1                       | Lohr (Zu 22)<br>AVA, Bielefeld<br>Bergmann Elektrici-                                              | Warenhäuser<br>Elektroindustrie             | 1 378,0                                   | 1 241,0<br>1 370,0            |  |
|    |            | (290) H                                  | tāts-Werke, Berlin<br>Fiat Automobil AG.                                                           | Kfz-Import                                  | 1 377,0<br>1 367,0                        | 1 274,0                       |  |
| 1  | 286        | (298) I<br>(339) I                       | Heilbronn<br>Maizena, Hamburg<br>SKW Trostberg                                                     | Nahrungsmittel<br>Chemie                    | 1 361,3 (9)<br>1 356,4 W                  | 1 244,3<br>1 047,4            |  |
|    |            | (280) H<br>(287) 1                       | Raiffeisen Waren-Zen-<br>trale Rheinland, Köln<br>Badische Tabakmanufak-<br>tur Roth-Händle, Lahr  | Agrarhandel<br>Tabek                        | 1 343,3<br>1 340,4                        | 1 324,5<br>1 395,5            |  |
|    |            | (300) I<br>(283) H                       | (Zu 75)<br>Carl Freudenberg, Wein-<br>heim (Zu 130)<br>Carl Spaeter, Düssel                        | Gummi/Kunststoffe<br>Handel                 | 1 336,0<br>1 331,3                        | 1 239,0<br>1 308,8            |  |
|    | 291        | (368) I                                  | Pegulan, Frankenthal                                                                               | Kunststoff                                  | 1 330,7                                   | 957,7                         |  |
| ١  |            | (333) H                                  | (Zu 57)<br>Coutinho, Caro & Co                                                                     | Eisen/Stahl                                 | 1 328,0                                   | 1 075,0                       |  |
|    | 293<br>294 | (316) 1<br>(258) H                       | Firmengruppe, Hamburg<br>Mahle-Konzern, Stuttgart<br>Unternehmenskreis<br>Deutsche Bebcock Handel, | Kfz-Zubehör<br>Walzstahl                    | 1 321,7 K<br>1 317,6 W(9)                 | 1 163,8<br>1 393,0            |  |
|    | 296        | (282) 1<br>(304) 1                       | Oberhausen (Zu 73)<br>Boehringer Mannheim<br>Vorwerk, Wuppertal                                    | Chemie<br>Elektrotechnik                    | 1 311,4 K<br>1 311,0 W                    | 1 317,7<br>1 211,0            |  |
|    | 297<br>298 | (306) D<br>(297) H<br>(286) H            | Hastra, Hannover (Zu 60)<br>Deutsche Renault, Brühl<br>Edeka Minden-Hannover                       | Energievers<br>Kfz-Import<br>Nahrungsmittel | 1 300,5<br>1 295,0                        | 1 206,1<br>1 249,0            |  |
|    | 300        | (291) I                                  | Flachglas, Gelsenkirchen                                                                           | Flachglas                                   | 1 294,9<br>1 288,0 K                      | 1 286,4<br>1 265,0            |  |
|    | 302        | (289) I<br>(240) H                       | AEG Kabel, Rheydt (Zu 39)<br>Scipio, Bremen                                                        | Kabel<br>Handel<br>Katter/Tee               | 1 286,0 K<br>1 284,9 RG(9)                | 1 277,0<br>1 493,8            |  |
|    | 304        | (313) I<br>(301) D                       | HAG GF, Bremen Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover                                      | Kaffee/Tee<br>Energievers.                  | 1 280,0 K<br>1 267,5                      | 1 181,0<br>1 218,9            |  |
| 1  |            | (325) I<br>(352) H                       | Heidelberger Druck-<br>maschinen (Zu 9)<br>Mitsubishi Interna-                                     | Maschinenbau<br>Handel                      | 1 266,0                                   | 1 102,0                       |  |
| l  | 307        | (305) D                                  | tional, Düsseldorf<br>EAM, Kassel                                                                  | Energievers.                                | 1 262,0 (3)<br>1 260,9                    | 1 014,6                       |  |
| l  | 308        | (288) 1                                  | "Nordsee", Bremerhaven<br>(Zu 47)                                                                  | Fisch                                       | 1 251,0 K                                 | 1 280,0                       |  |
|    |            | (312) I<br>(343) I                       | Triumph-Internatio-<br>nal-Gruppe, München<br>Herberts, Wuppertal<br>(Zu 7)                        | Textil<br>Chemie                            | 1 249,0 W<br>1 238,2 W                    | 1 187,0<br>1 039,8            |  |
| 1  |            | (295) I ···<br>(267) 1                   | Heitkamp, Herne<br>O & K, Dortmund                                                                 | Bauindustrie<br>Maschinenbau                | 1 235,0 B<br>1 235,0 K                    | 1 250,0<br>1 359,0            |  |
|    | 313<br>314 | (338) I<br>(322) I                       | Mannesmann Kienzle,<br>Villingen (Zu 22)<br>Kraft, Lindenberg                                      | Datensysteme<br>Nahrungsmittel              | 1 232,0 K<br>1 233,0                      | 1 048,0<br>1 116,0            |  |
|    |            | (331) I<br>(232) 1                       | Sigri, Meitingen<br>Blohm + Voss, Hamburg<br>(Zu 8)                                                | Graphit<br>Schiffbau                        | 1 229,9<br>1 222,0                        | 1 083,9<br>1 563,0            |  |
| Ì  | 317        | (294) 1                                  | WTB Waiter Thosti Boswau<br>Bauaktiengesellschaft,                                                 | Bauindustrie                                | 1221,0B                                   | 1 253,0                       |  |
|    | 316        | (314) I                                  | Villeroy & Boch,<br>Mettlach                                                                       | Feinkeramik                                 | 1 215,4 W                                 | 1 179,1                       |  |
| 1  |            | (317) I                                  | Olympia, Wilhelmshaven<br>(Zu 39)                                                                  | Büromaschinen                               | 1 205,0 W                                 | 1 141,0                       |  |
|    | 320        | (449) 1                                  | Krupp Polysius, Beckum<br>(Zu 16)                                                                  | Maschinenbau                                | 1 200,0 W                                 | 730,0                         |  |
|    | 322        | (196) I<br>(320) H<br>(296) H            | Lurgi, Frankfurt (Zu 24) Ludwig Wünsche, Hamburg Rheinbraun Verkaufs- gesellschaft, Köln           | Anlagenbau<br>Handel<br>Handel              | 1 200,0 W(9)<br>I 200,0 K<br>1 186,0 W(6) | 1 800,0<br>1 128,0<br>1 250,0 |  |
|    | 324        | (324) D                                  | (Zu 123)<br>Neckarwerke Elektrizi-<br>tätsversorgung,<br>Esslingen                                 | Energievers.                                | 1 184,0                                   | 1 113,0                       |  |
|    |            | (323) H<br>(326) H                       | Hussel-Holding, Hagen<br>Bayerische Lagerver                                                       | Handel<br>Handel                            | 1 174,0 W<br>1 173,9                      | 1 113,0<br>1 101,8            |  |
|    | 327<br>328 | (340) D<br>(327) H                       | sorgung, München<br>MVV, Mannheim<br>Anton Schlecker, Ehingen                                      | Energievers.<br>SB-Warenhäuser              | 1 172,0 (9)<br>1 170,0                    | 1 046,0<br>1 000,0            |  |
|    | 329        | (261) 1                                  | Krupp MaK Maschinenbau,<br>Kiel (Zu 16)                                                            | Dieselmotoren                               | 1 169,0                                   | 1 379,0                       |  |
|    |            | (318) D<br>(310) D                       | Stadtwerke Düsseldorf  NUR Touristik, Frankfurt                                                    | Energievers. Touristik                      | 1 169,0                                   | 1 130,0                       |  |
|    | 332        | (337) 1                                  | (Zu 43)<br>Haindl Papier, Augsburg                                                                 | Papier<br>Bayindustrie                      | 1 165,0                                   | 1 048,0                       |  |
| Į. |            | (308) 1<br>(321) D                       | Wayss & Freytag,<br>Frankfurt (Zu 92)<br>Bremer Versorgungs- und                                   | Energievers.                                | I 164,0 B<br>1 155,0                      | 1 199,0                       |  |
|    |            |                                          | Verkehrsgesellschaft,<br>Bremen<br>DUB, Dortmund                                                   |                                             | 1 150.0                                   | 1 198,0                       |  |
| :  | 336<br>337 | (309) 1<br>(330) D<br>(334) I            | Stadtwerke Hannover<br>Volth-Gruppe, Heidenheim                                                    | Energievers.<br>Maschinenbau                | 1 136,0<br>1 130,0 K(9)                   | 1 090,0<br>1 068,0            |  |
| ŀ  | 338        | (365) I<br>(351) H                       | Aluminium-Walzwerke<br>Singen<br>Clobus Handelshof                                                 | NE-Metalle<br>SB-Warenbäuser                | 1 126,0<br>1 125,0 *(6)                   | 967,0<br>1 015,0*             |  |
|    |            | (347) I                                  | Gruppe, St. Wendel<br>Ciba-Geigy, Wehr                                                             | Chemie                                      | 1 123,3                                   | 1 028,5                       |  |
|    | 341        | (357) D<br>(344) H                       | Gehe AG, Stuttgart                                                                                 | Reederei<br>Handel                          | 1 121,0 W<br>1 110,0                      | 998,0<br>1 039,0              |  |
|    | 343        | (332) D                                  | (Zu 26)<br>Städt. Werke Nürnberg<br>Readymix: Ratingen                                             | Energievers.<br>Bauzuliefer                 | 1 103,0 K<br>1 102,0                      | 1 077,0<br>1 167,3            |  |
| ŀ  | 345<br>346 | (328) H/D<br>(342) 1                     | BEB, Hannover<br>Schmolz & Bickenbach,<br>Düsseldorf<br>Uhde, Dortmund (Zu 7)                      | Erdől/Erdgas<br>Stahl<br>Anlagenban         | 1 100,4<br>1 100,0 W                      | 1 095,4<br>1 040,0            |  |
|    | 348<br>349 | (363) 1<br>(329) 1<br>(364) I<br>(385) H | C. Deilmann, Bentheim<br>Braun, Kronberg<br>Spar Zentrale Hamburg<br>Pfeiffer & Schmidt,           | Energie<br>Elektrotechnik<br>Nahrungsmittel | 1 093,7 K<br>1 090,3 W(9)<br>1 088,4 *    | 1 092,5<br>967,7<br>879,3*    |  |
|    |            |                                          | Schenefeld Toepfer Verwaltungsge-                                                                  | Im-Æxport                                   | 1 085,0 (7)                               | 830,0                         |  |
|    |            | (410) H<br>(354) H                       | sellschaft, Hamburg<br>EGWA Apothekergenossen-                                                     | Pharmazeutischer                            | 1 082,5                                   | 1 007,3                       |  |
|    | 353        | (349) H                                  | schaft, Asperg                                                                                     | Großhandel<br>Nahrungsmittel<br>Pharma      | 1 080,0<br>1 074,0 W                      | 1 020,0<br>995,0              |  |
|    | 354        | (358) I                                  | Behringwerke, Marburg<br>(Zu 7)<br>Stadtwerke Bremen                                               | Energievers.                                | 1 069,3                                   | 1 030,5                       |  |
|    | 356        | (346) D<br>(359) 1                       | Kabelmetal, Osnabrück                                                                              | Kabel                                       | 1 066,9 W(6)<br>1 063,0 W(9)              | 988,6<br>1 045,0              |  |
|    |            | (341) I                                  | Maximilianshutte, Sulz-<br>bach-Rosenberg (Zu 65)<br>Westfälische Ferngas,                         | Eisen/Stahl Energievers                     | 1 058,0 W(9)                              | 974,0                         |  |
| ļ. | 358        | (361) D                                  | Westfalische Ferngas,<br>Dortmund                                                                  |                                             | *                                         |                               |  |
| -  |            |                                          |                                                                                                    |                                             |                                           |                               |  |

| _                                                                                                                                                                                                        | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Firms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Branche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Umsatz<br>1984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Umsatz<br>1983                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          | (355) H<br>(348) H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Raiffeisen Hauptge-<br>nossenschaft, Frankfurt<br>Fried. Baur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agrarhandel<br>Versandhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 056,0<br>1 045.0 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 004,0                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _                                                                                                                                                                                                        | (335) H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Burgkunstadt  Edeka Handelsgesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nahrungsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 045,0 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 021,0                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                          | (356) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hessenring,<br>Melsungen<br>Salamander, Kornwestheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schuhe/Leder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 036,0 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 063,2                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 363                                                                                                                                                                                                      | (373) D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lech-Elektrizitätswerke,<br>Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Energievers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 034,4 (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 002,7<br>912,0                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                          | (302) I<br>(371) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PWH-Gruppe, Köln<br>Westfälische Metall<br>Industrie KG Hueck,<br>Lippstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anlagenbau<br>Kfz-Elektrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 030,0 W<br>1 026,5 (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 216,0<br>947,0                                                                                                                                                                                                                                         |
| 367                                                                                                                                                                                                      | (372) I<br>(370) I<br>(389) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Class oHG, Harsewinkel<br>Eckes, Nieder-Olm<br>Knoll AG, Ludwigshafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Landmaschinen<br>Getränke<br>Pharma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 026,0 W(9)<br>1 026,0 W<br>1 025,0 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 928,0<br>950,0<br>871,0                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                          | (366) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Zu 4)<br>Jagenberg, Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maschinenbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 023,2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 963,2                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 370                                                                                                                                                                                                      | (181) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Zu 149)<br>Triumph-Adler-Gruppe,<br>Nirruberg (Zu 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Büro-/Daten-<br>technik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 018,0 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 025,0                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 371                                                                                                                                                                                                      | (307) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wegmann & Co, Kassel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Waggonbau/Wehr-<br>technik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 015,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 199,9                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 373                                                                                                                                                                                                      | (360) 1<br>(379) 1<br>(418) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Didier, Wiesbaden<br>Effern, Verden/Aller<br>Kodak, Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anlagenbau<br>Tiernahrung<br>Fototechnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 014,0 W<br>1 009,0<br>1 005.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 976,0<br>893,7<br>795,8                                                                                                                                                                                                                                  |
| 375                                                                                                                                                                                                      | (376) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kolbenschmidt,<br>Neckarsulm (Zu 24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kfz-Zulieferer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,0 W(9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900,0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 377                                                                                                                                                                                                      | (353) D<br>(369) D<br>(345) H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hamburger Gaswerke<br>Stadtwerke Frankfurt<br>Ratio-Gruppe, Münster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Energievers.<br>Energievers.<br>SB-Handel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 999,0<br>994,4<br>985,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 008,0<br>955,9<br>1 036,3                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                          | (441) I<br>(424) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hermann C. Starck, Berlin<br>Benckiser, Ludwigshafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chemie<br>Chemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 981,0 W<br>972,0 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 742,0<br>773,0                                                                                                                                                                                                                                           |
| 81<br>82                                                                                                                                                                                                 | (400) I<br>(412) H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3M Deutschland, Neuss<br>Peugeot Automobile<br>Deutschland, Sparbrücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Multiprodukte<br>Kfz-Import                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 969,0 (10)<br>963,4 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 868,0<br>826,3                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                          | (403) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Deutschland, Saarbrücken<br>ANT Nachrichtentechnik,<br>Backmang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Elektroindustrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 950,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 853,1                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 85                                                                                                                                                                                                       | (415) I<br>(383) D<br>(374) H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Südmilch, Stuttgart<br>Pfalzwerke, Ludwigshafen<br>Kaiser + Kellermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nahrungsmittel<br>Energievers<br>Nahrungsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 945,6<br>944,0<br>941,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800,8<br>885,0<br>909,0                                                                                                                                                                                                                                  |
| 87                                                                                                                                                                                                       | (285) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kirchhundem<br>Heilit + Woerner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bauindustrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 940,0 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 303,0                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                          | (363) I<br>(409) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dyckerhoff, Wiesbaden<br>G. M. Pfaff, Kaisers-<br>lautern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zement<br>Nähmaschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 938,6<br>938,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 970,1<br>832,0                                                                                                                                                                                                                                           |
| 90                                                                                                                                                                                                       | (438) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MD Verwaltungsgesell-<br>schaft, München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Papier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 930,2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 749,0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 91                                                                                                                                                                                                       | (423) H/I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Adolf Würth, Künzelsau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schrauben/Werk-<br>zeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 927,0 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 778,0                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                          | (387) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Süddeutsche Kühlerfa-<br>brik, Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kfz-Zubehör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 923,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 876,2                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 94                                                                                                                                                                                                       | (390) 1<br>(381) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Burda, Offenburg<br>Gerresheimer Glas,<br>Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Druck/Verlag<br>Verpackungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 919,5<br>915,0 (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 869,4<br>888,0                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                          | (442) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Andreas Stihl,<br>Waiblingen<br>Otto Fuchs Metallwerke,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Werkzeuge<br>NF Metallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 910,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 742,0                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                          | (402) I<br>(408) T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meinerzhagen<br>Cassella, Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NE-Metalle<br>Chemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 909,6 K<br>909,0 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 862,5<br>835,0                                                                                                                                                                                                                                           |
| 98                                                                                                                                                                                                       | (-)D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (Zu 7)<br>Energieversorgung Ober-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Energievers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 907, <b>0 (</b> 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 628.0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 99                                                                                                                                                                                                       | (404) D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | franken, Bayreuth<br>Flughafen Frankfurt Main                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Flughafen-Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 904,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RG <sup>5</sup><br>850,9                                                                                                                                                                                                                                 |
| 00                                                                                                                                                                                                       | (384) D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AG<br>KG Gebr. Röchling,<br>Mannheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | treiber<br>Beteiligungs-<br>verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 881,0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 01                                                                                                                                                                                                       | (500) H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nissan Motor Deutschland,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kfz-Import                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 885,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 637,0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| )2                                                                                                                                                                                                       | (367) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Neuss<br>Kässbohrer Fahrzeugwerke,<br>Uhn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fabrzeugind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 884,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 961,0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| )4                                                                                                                                                                                                       | (386) 1<br>(382) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pfeiffer & Langen, Köln<br>Dunlop, Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zucker<br>Gummi/Kunststoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 880.2<br>877,0 TK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 876.5<br>886.4                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                          | (407) H<br>(433) H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Raiffeisen-Zentralge-<br>nossenschaft, Karlsruhe<br>Toyota Deutschland,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Handel<br>Kfz-Import                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 869,0<br>865,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 839,8<br>757,0                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                          | (388) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marsdorf<br>Klein, Schanzlin &<br>Becker, Frankenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maschinenbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 864,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 871,0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| )9                                                                                                                                                                                                       | (411) D<br>(434) D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ewag, Nürnberg (Zu 343)<br>Main-Gaswerke, Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Energievers.<br>Energievers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 861.1<br>858.8 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 828,9<br>755,9                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0                                                                                                                                                                                                        | (444) D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Energie- und Wasserwerke<br>Rhein-Neckar, Mannheim<br>(Zu 327)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Energievers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 851,0 (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 737,0                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                          | (401) 1<br>(414) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Heidelberger Zement<br>Schwarzkopf, Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baustoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 848.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                                                                                                                                                                                                        | (419) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CATAMORE THAT THE PROPERTY OF | Kosmetik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 848,0 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 864,0<br>801,0                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5                                                                                                                                                                                                        | (437) H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bunawerke Hüls, Mari<br>Biesterfeld, Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chemie<br>Chemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 848,0 W<br>847,9<br>842,0 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 801,0<br>793,3<br>750,0                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15                                                                                                                                                                                                       | (485) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bunawerke Hüls, Marl<br>Biesterfeld, Hamburg<br>Leybold-Heraeus, Köln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chemie<br>Chemie<br>Maschinenbau<br>Feinmechanik<br>Optik                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 848,0 W<br>847,9<br>842,0 W<br>838,0 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 801,0<br>793,3<br>750,0<br>663,0                                                                                                                                                                                                                         |
| 6                                                                                                                                                                                                        | (485) I<br>(450) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bunawerke Hüls, Marl<br>Biesterfeld, Hamburg<br>Leybold-Heraeus, Köln<br>Zanders Feinpapiere,<br>Bergisch-Gladbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chemie<br>Chemie<br>Maschinenbau<br>Feinmechanik<br>Optik<br>Papier                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 848,0 W<br>847,9<br>842,0 W<br>838,0 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 801,0<br>793,3<br>750,0<br>663,0                                                                                                                                                                                                                         |
| 6                                                                                                                                                                                                        | (485) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bunawerke Hüls, Marl Biesterfeld, Hamburg Leybold-Heraeus, Köln  Zanders Feinpapiere, Bergisch-Gladbach M.A.NRoland, Offenbach (Zu 54)  Molkerei Zentrale Süd-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chemie<br>Chemie<br>Maschinenbau<br>Feinmechanik<br>Optik                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 848,0 W<br>847,9<br>842,0 W<br>838,0 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 801,0<br>793,3<br>750,0<br>663,0                                                                                                                                                                                                                         |
| 15<br>16<br>17<br>18                                                                                                                                                                                     | (485) I<br>(450) I<br>(435) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bunawerke Hüls, Marl Biesterfeld, Hamburg Leybold-Heraeus, Köln  Zanders Feinpapiere. Bergisch-Gladbach M.A.NRoland, Offenbach (Zu 54)  Molkerei Zentrale Südwest, Karlsruhe Großkraftwerk Mannheim Hanag-Lloyd Reisebürg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chemie Chemie Maschinenbau Feinmechanik Optik Papier Druckmaschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 848,0 W<br>847,9<br>842,0 W<br>838,0 K<br>837,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 801,0<br>793,3<br>750,0<br>663,0<br>730,0                                                                                                                                                                                                                |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20                                                                                                                                                                         | (485) I<br>(450) I<br>(435) I<br>(375) H<br>(429) D<br>(426) D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bunawerke Hüls, Marl Biesterfeld, Hamburg Leybold-Heraeus, Köln  Zanders Feinpapiere, Bergisch-Gladbach M.A.NRoland, Offenbach (Zu 54) Molkerei Zentrale Süd- west, Karlsruhe Großkraftwerk Mannheim Hapag-Lloyd Reisebüro, Bremen (Zu 95)  deuka, Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chemie Chemie Chemie Maschinenbau Feinmechanik Optik Papier Druckmaschinen Handel Energievers. Touristik                                                                                                                                                                                                                                                              | 848,0 W<br>847,9<br>842,0 W<br>838,0 K<br>837,0<br>832,0 W(6)<br>828,9<br>828,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 801,0<br>793,3<br>750,0<br>663,0<br>730,0<br>753,0<br>903,8<br>760,0<br>771,0                                                                                                                                                                            |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20                                                                                                                                                                         | (485) I<br>(450) I<br>(435) I<br>(375) H<br>(429) D<br>(426) D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bunawerke Hüls, Marl Biesterfeld, Hamburg Leybold-Heraeus, Köln  Zanders Feinpapiere, Bergisch-Gladbach M.A.NRoland, Offenbach (Zu 54) Molkerei Zentrale Süd- west, Karlsruhe Großkraftwerk Mannheim Hapag-Lloyd Reisebüro, Bremen (Zu 95)  deuka, Düsseldorf Hüttenwerke Kayser, Lünen (Zu 171) Vereinigte Glaswerke,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chemie Chemie Maschinenbau Feinmechanik Optik Papier Druckmaschinen Handel Energievers. Touristik                                                                                                                                                                                                                                                                     | 848,0 W<br>847,9<br>842,0 W<br>838,0 K<br>837,0<br>832,0 W(6)<br>828,9<br>828,0<br>828,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 801,0<br>793,3<br>750,0<br>663,0<br>730,0<br>753,0<br>903,8<br>760,0<br>771,0                                                                                                                                                                            |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23                                                                                                                                                       | (485) I<br>(450) I<br>(435) I<br>(375) H<br>(429) D<br>(426) D<br>(417) I<br>(436) I<br>(380) I<br>(420) H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bunawerke Hüls, Marl Biesterfeld, Hamburg Leybold-Heraeus, Köln  Zanders Feinpapiere, Bergisch-Gladbaeh M.A.NRoland, Offenbach (Zu 54) Molkerei Zentrale Süd- west, Karlsruhe Großkraftwerk Mannheim Hapag-Lloyd Reisebüro, Bremen (Zu 95)  deuka, Düsseldorf Hüttenwerke Kayser, Lünen (Zu 171) Vereinigte Glaswerke, Aachen Südvieh, München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chemie Chemie Chemie Maschinenbau Feinmechanik Optik Papier Druckmaschinen Handel Energievers. Touristik  Futtermittel NE-Metalle Glas Viehbandel                                                                                                                                                                                                                     | 848,0 W<br>847,9<br>842,0 W<br>838,0 K<br>837,0<br>832,0 W(6)<br>828,9<br>828,0<br>828,0<br>828,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 801,0<br>793,3<br>750,0<br>663,0<br>730,0<br>753,0<br>903,8<br>760,0<br>771,0                                                                                                                                                                            |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23                                                                                                                                                       | (485) I<br>(450) I<br>(435) I<br>(375) H<br>(429) D<br>(426) D<br>(417) I<br>(436) I<br>(380) I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bunawerke Hüls, Marl Biesterfeld, Hamburg Leybold-Heraeus, Köln  Zanders Feinpapiere, Bergisch-Gladbach M.A.NRoland, Offenbach (Zu 54)  Molkerei Zentrale Süd- west, Karlsruhe Großkraftwerk Mannheim Hapag-Lloyd Reisebüro, Bremen (Zu 95)  deuka, Düsseldorf Hüttenwerke Kayser, Lünen (Zu 171) Vereinigte Glaswerke, Aachen Südvieh, München Faun-Werke, Lauf a.d. Pegnitz co op Rhein-Neckar AG,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chemie Chemie Maschinenbau Feinmechanik Optik Papier Druckmaschinen Handel Energievers. Touristik Futtermittel NE-Metalle Glas                                                                                                                                                                                                                                        | 848,0 W<br>847,9 W<br>842,0 W<br>838,0 K<br>837,0<br>832,0 W(6)<br>828,9<br>828,0<br>828,0<br>824,0<br>824,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 801,0<br>793,3<br>750,0<br>663,0<br>730,0<br>753,0<br>903,8<br>760,0<br>771,0<br>798,0<br>752,0<br>891,1<br>787,0                                                                                                                                        |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27                                                                                                                               | (485) I<br>(450) I<br>(435) I<br>(375) H<br>(429) D<br>(426) D<br>(417) I<br>(436) I<br>(380) I<br>(420) H<br>(377) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bunawerke Hüls, Marl Biesterfeld, Hamburg Leybold-Heraeus, Köln  Zanders Feinpapiere, Bergisch-Gladbach M.A.N. Roland, Offenbach (Zu 54) Molkerei Zentrale Süd- west, Karlsruhe Großkraftwerk Mannheim Hapag-Lloyd Reisebüro, Bremen (Zu 95)  deuka, Düssekdorf Hüttenwerke Kayser, Lünen (Zu 171) Vereinigte Glaswerke, Aachen Südvieh, München Faun-Werke, Lauf a.d. Pegnitz co op Rhein-Neckar AG, Ludwigshafen Rank Xerox, Düsseldorf Vereinigte Saar-Elektri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chemie Chemie Chemie Maschinenbau Feinmechanik Optik Papier Druckmaschinen Handel Energievers. Touristik Futtermittel NE-Metalle Glas Viehhandel Fahrzeugbau                                                                                                                                                                                                          | 848,0 W<br>847,9 W<br>842,0 W<br>838,0 K<br>837,0<br>832,0 W(6)<br>828,9<br>828,0<br>828,0<br>824,0<br>824,0<br>821,7 K<br>819,0<br>818,0 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 801,0<br>793,3<br>750,0<br>663,0<br>730,0<br>753,0<br>903,8<br>760,0<br>771,0<br>798,0<br>752,0<br>891,1<br>787,0<br>898,0                                                                                                                               |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28                                                                                                                         | (485) I<br>(450) I<br>(435) I<br>(375) H<br>(429) D<br>(426) D<br>(417) I<br>(436) I<br>(436) I<br>(420) H<br>(377) 1<br>(406) H<br>(413) D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bunawerke Hüls, Marl Biesterfeld, Hamburg Leybold-Heraeus, Köln  Zanders Feinpapiere, Bergisch-Gladbach M.A.NRoland, Offenbach (Zu 54)  Molkerei Zentrale Südwest, Karlsruhe Großkraftwerk Mannheim Hapag-Lloyd Reisebüro, Bremen (Zu 95)  deuka, Düsseldorf Hüttenwerke Kayser, Lünen (Zu 171) Vereinigte Glaswerke, Aachen Südvieh, München Faun-Werke, Lauf a.d. Pegnitz co op Rhein-Neckar AG, Ludwigshafen Rank Xerox, Düsseldorf Vereinigte Saar-Elektrizitäts-AG, Saarbrücken Edeka Handelsspaell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chemie Chemie Chemie Maschinenbau Feinmechanik Optik Papier Druckmaschinen Handel Energievers. Touristik  Futtermittel NE-Metalle Glas Viehhandel Fahrzeugbau Nahrungsmittel Büromaschinen                                                                                                                                                                            | 848,0 W<br>847,9 W<br>842,0 W<br>838,0 K<br>837,0 832,0 W(6)<br>828,9 828,0 828,0 828,0 828,0 828,0 828,0 824,0 821,7 K<br>819,0 818,0 W<br>818,0 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 801,0<br>793,3<br>750,0<br>663,0<br>730,0<br>753,0<br>903,8<br>760,0<br>771,0<br>798,0<br>752,0<br>891,1<br>787,0<br>898,0<br>843,0<br>824,9                                                                                                             |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27                                                                                                                               | (485) I<br>(450) I<br>(435) I<br>(375) H<br>(429) D<br>(426) D<br>(417) I<br>(436) I<br>(380) I<br>(420) H<br>(377) 1<br>(406) H<br>(413) D<br>(446) D                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bunawerke Hüls, Marl Biesterfeld, Hamburg Leybold-Heraeus, Köln  Zanders Feinpapiere, Bergisch-Gladbach M.A.NRoland, Offenbach (Zu 54)  Molkerei Zentrale Süd- west, Karlsruhe Großkraftwerk Mannheim Hapag-Lloyd Reisebüro, Bremen (Zu 95)  deuka, Düsseldorf Hüttenwerke Kayser, Lünen (Zu 171) Vereinigte Glaswerke, Aachen Südvieh, München Faun-Werke, Lauf a.d. Pegnitz co op Rhein-Neckar AG, Ludwigshafen Rank Xerox, Düsseldorf Vereinigte Saar-Elektri- zitäts-AG, Saarbrücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chemie Chemie Chemie Maschinenbau Feinmechanik Optik Papier Druckmaschinen Handel Energievers. Touristik  Futtermittel NE-Metalle Glas Viehhandel Fahrzeugbau Nahrungsmittel Büromaschinen Energievers.                                                                                                                                                               | 848,0 W<br>847,9 S<br>842,0 W<br>838,0 K<br>837,0 S<br>832,0 W(6)<br>828,9 S<br>828,0 S<br>828,0 S<br>828,0 S<br>828,0 S<br>818,0 W<br>818,0 W<br>818,0 W<br>818,0 S<br>813,3 (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 801,0<br>793,3<br>750,0<br>663,0<br>730,0<br>753,0<br>903,8<br>760,0<br>771,0<br>798,0<br>752,0<br>891,1<br>787,0<br>898,0<br>843,0<br>824,9<br>737,0                                                                                                    |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29                                                                                                                   | (485) I<br>(450) I<br>(435) I<br>(375) H<br>(429) D<br>(426) D<br>(417) I<br>(436) I<br>(380) I<br>(420) H<br>(377) 1<br>(406) H<br>(413) D<br>(446) D<br>(455) H                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bunawerke Hüls, Marl Biesterfeld, Hamburg Leybold-Heraeus, Köln  Zanders Feinpapiere, Bergisch-Gladbach M.A.NRoland, Offenbach (Zu 54) Molkerei Zentrale Süd- west, Karlsruhe Großkraftwerk Mannheim Hapag-Lloyd Reisebüro, Bremen (Zu 95)  deuka, Düsseldorf Hüttenwerke Kayser, Lünen (Zu 171) Vereinigte Glaswerke, Aachen Südvieh, München Faun-Werke, Lauf a.d. Pegnitz co op Rhein-Neckar AG, Ludwigshafen Rank Xerox, Düsseldorf Vereinigte Saar-Elektri- zitäts-AG, Saartelektri- zitäts- zitäts- zitäts- zitäts- zitäts- zitäts- zitäts- zitäts- zitäts  | Chemie Chemie Chemie Maschinenbau Feinmechanik Optik Papier Druckmaschinen Handel Energievers. Touristik  Futtermittel NE-Metalle Glas Viehhandel Fahrzeugbau Nahrungsmittel Büromaschinen Energievers. Nahrungsmittel                                                                                                                                                | 848,0 W<br>847,9 W<br>842,0 W<br>838,0 K<br>837,0<br>832,0 W(6)<br>828,9<br>828,0<br>828,0<br>824,0<br>821,7 K<br>819,0<br>818,0 W<br>818,0 W<br>818,0 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 801,0<br>793,3<br>750,0<br>663,0<br>730,0<br>753,0<br>903,8<br>760,0<br>771,0<br>798,0<br>752,0<br>891,1<br>787,0<br>898,0<br>843,0<br>824,9<br>737,0<br>725,0                                                                                           |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29                                                                                                                   | (485) I<br>(450) I<br>(435) I<br>(375) H<br>(429) D<br>(426) D<br>(417) I<br>(436) I<br>(380) I<br>(420) H<br>(377) 1<br>(406) H<br>(413) D<br>(446) D<br>(455) H<br>(443) H                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bunawerke Hüls, Marl Biesterfeld, Hamburg Leybold-Heraeus, Köln  Zanders Feinpapiere, Bergisch-Gladbach M.A.NRoland, Offenbach (Zu 54)  Molkerei Zentrale Süd- west, Karlsruhe Großkraftwerk Mannheim Hapag-Lloyd Reisebüro, Bremen (Zu 95)  deuka, Düsseldorf Hüttenwerke Kayser, Lünen (Zu 171) Vereinigte Glaswerke, Aachen Südvieh, München Faun-Werke, Lauf a.d. Pegnitz co op Rhein-Neckar AG, Ludwigshafen Rank Xerox, Düsseldorf Vereinigte Saar-Elektri- zitäts-AG, Saarbrücken Edeka Handelsgesell- schaft Würzburg-Nürnberg, Rottendorf Otto Wolff Handelsgesell- schaft, Köln (Zu 97)  Panasonic Deutschland Hamburg Gewerkschaft Auguste Victoria, Marl (Zn 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chemie Chemie Chemie Maschinenbau Feinmechanik Optik Papier Druckmaschinen Handel Energievers. Touristik  Futtermittel NE-Metalle Glas Viehhandel Fahrzeugbau Nahrungsmittel Büromaschinen Energievers. Nahrungsmittel Handel  Elektronik Steinkohlenberg-                                                                                                            | 848,0 W<br>847,9 W<br>842,0 W<br>838,0 K<br>837,0 832,0 W(6)<br>828,9 828,0 828,0 824,0 821,7 K<br>819,0 818,0 W<br>818,0 W<br>818,0 W<br>818,0 T91,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 801,0<br>793,3<br>750,0<br>663,0<br>730,0<br>753,0<br>903,8<br>760,0<br>771,0<br>798,0<br>752,0<br>891,1<br>787,0<br>898,0<br>843,0<br>824,9<br>737,0<br>725,0<br>737,4<br>658,7                                                                         |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29                                                                                                                   | (485) I<br>(450) I<br>(435) I<br>(375) H<br>(429) D<br>(426) D<br>(426) D<br>(436) I<br>(380) I<br>(420) H<br>(377) 1<br>(406) H<br>(413) D<br>(446) D<br>(455) H<br>(443) H<br>(467) I<br>(453) I                                                                                                                                                                                                                                                              | Bunawerke Hüls, Marl Biesterfeld, Hamburg Leybold-Heraeus, Köln  Zanders Feinpapiere, Bergisch-Gladbach M.A.NRoland, Offenbach (Zu 54) Molkerei Zentrale Süd- west, Karlsruhe Großkraftwerk Mannheim Hapag-Lioyd Reisebüro, Bremen (Zu 95)  deuka, Düsseldorf Hüttenwerke Kayser, Lünen (Zu 171) Vereinigte Glaswerke, Aachen Südvieh, München Faun-Werke, Lauf a.d. Pegnitz co op Rhein-Neckar AG, Ludwigshafen Rank Xerox, Düsseldorf Vereinigte Saar-Elektri- zitäts-AG, Saartektri- zitäts-AG, Saartektri- zitäts-AG, Saartektri- zitäts-AG, Saartektri- zitäts-AG, Saartektri- schaft Würzburg-Nürnberg, Rottendorf Otto Wolff Handelsgesell- schaft, Köln (Zu 97)  Panasonic Deutschland Hamburg Gewerkschaft Auguste Victoria, Marl (Zu 4) Kloeckner-Moeller-Gruppe, Bonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chemie Chemie Chemie Maschinenbau Feinmechanik Optik Papier Druckmaschinen Handel Energievers. Touristik  Futtermittel NE-Metalle Glas Viehhandel Fahrzeugbau Nahrungsmittel Büromaschinen Energievers. Nahrungsmittel Handel  Elektronik Steinkohlenbergbau Elektrotechnik                                                                                           | 848,0 W<br>847,9 W<br>842,0 W<br>838,0 K<br>837,0 832,0 W(6)<br>828,9 828,0 828,0 824,0 821,7 K<br>819,0 818,0 W<br>818,0 W<br>818,0 W<br>818,0 W<br>818,0 K<br>791,4 790,9 K(9)<br>790,0 783,0 (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 801,0<br>793,3<br>750,0<br>663,0<br>730,0<br>753,0<br>903,8<br>760,0<br>752,0<br>891,1<br>787,0<br>898,0<br>843,0<br>824,9<br>737,0<br>725,0<br>737,4<br>658,7<br>698,0                                                                                  |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>21<br>22<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34                                                                                     | (485) I<br>(450) I<br>(435) I<br>(375) H<br>(429) D<br>(426) D<br>(427) I<br>(436) I<br>(436) I<br>(420) H<br>(377) 1<br>(406) H<br>(413) D<br>(446) D<br>(443) H<br>(443) H<br>(443) H<br>(457) I<br>(453) I<br>(467) I<br>(453) I<br>(463) I                                                                                                                                                                                                                  | Bunawerke Hüls, Marl Biesterfeld, Hamburg Leybold-Heraeus, Köln  Zanders Feinpapiere, Bergisch-Gladbach M.A.NRoland, Offenbach (Zu 54)  Molkerei Zentrale Süd- west, Karlsruhe Großkraftwerk Mannheim Hapag-Lloyd Reisebüro, Bremen (Zu 95)  deuka, Düsseldorf Hüttenwerke Kayser, Lünen (Zu 171) Vereinigte Glaswerke, Aachen Südvieh, München Faun-Werke, Lauf a.d. Pegnitz co op Rhein-Neckar AG, Ludwigshafen Rank Xerox, Düsseldorf Vereinigte Saar-Elektri- zitäts-AG, Saarbrücken Edeka Handelsgesell- schaft Würzburg-Nürnberg, Rottendorf Otto Wolff Handelsgesell- schaft, Köln (Zu 97)  Panasonic Deutschland Hamburg Gewerkschaft Auguste Victoria, Marl (Zu 4) Kloeckner-Moeller-Gruppe, Bonn Zeppelin-Metallwerke, Friedrichsbafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chemie Chemie Chemie Maschinenbau Feinmechanik Optik Papier Druckmaschinen Handel Energievers. Touristik  Futtermittel NE-Metalle Glas Viehhandel Fahrzeugbau Nahrungsmittel Büromaschinen Energievers. Nahrungsmittel Handel  Elektronik Steinkohlenbergbau Elektrotechnik Leichtmetall/Edelstahl                                                                    | 848,0 W<br>847,9 W<br>842,0 W<br>838,0 K<br>837,0 832,0 W(6)<br>828,9 828,0 828,0<br>824,0 821,7 K<br>819,0 818,0 W<br>818,0 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 801,0<br>793,3<br>750,0<br>663,0<br>730,0<br>753,0<br>903,8<br>760,0<br>771,0<br>798,0<br>752,0<br>891,1<br>787,0<br>898,0<br>843,0<br>824,9<br>737,0<br>725,0<br>737,4<br>658,7<br>698,0<br>727,1                                                       |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36 | (485) I<br>(450) I<br>(435) I<br>(375) H<br>(429) D<br>(426) D<br>(426) I<br>(380) I<br>(420) H<br>(377) 1<br>(406) H<br>(413) D<br>(443) H<br>(443) H<br>(467) I<br>(463) I<br>(463) I<br>(463) I<br>(428) H<br>(428) H                                                                                                                                                                                                                                        | Bunawerke Hüls, Marl Biesterfeld, Hamburg Leybold-Heraeus, Köln  Zanders Feinpapiere, Bergisch-Gladbach M.A.NRoland, Offenbach (Zu 54)  Molkerei Zentrale Südwest, Karlsruhe Großkraftwerk Mannheim Hapag-Lloyd Reisebüro, Bremen (Zu 95)  deuka, Düsseldorf Hüttenwerke Kayser, Lünen (Zu 171) Vereinigte Glaswerke, Aachen Südvieh, München Faun-Werke, Lauf a.d. Pegnitz co op Rhein-Neckar AG, Ludwigshafen Rank Xerox, Düsseldorf Vereinigte Saar-Elektrizitäts-AG, Saarbrücken Edeka Handelsgesell- schaft Würzburg-Nürnberg, Rottendorf Otto Wolff Handelsgesell- schaft, Köln (Zu 97)  Panasonic Deutschland Hamburg Gewerkschaft Auguste Victoria, Marl (Zu 4) Kloeckner-Moeller-Gruppe, Bonn Zeppelin-Metallwerke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chemie Chemie Chemie Maschinenbau Feinmechanik Optik Papier Druckmaschinen Handel Energievers. Touristik  Futtermittel NE-Metalle Glas Viehhandel Fahrzeugbau Nahrungsmittel Büromaschinen Energievers. Nahrungsmittel Handel Elektronik Steinkohlenbergbau Elektrotechnik Leichtmetall/Edelstahl Handel Tierzucht/Apparatebau                                        | 848,0 W<br>847,9 W<br>842,0 W<br>838,0 K<br>837,0 832,0 W(6)<br>828,9 828,0 828,0 824,0 821,7 K<br>819,0 818,0 W<br>818,0 W<br>818,0 W<br>818,0 W<br>819,0 T99,0 K<br>791,4 T90,9 K(9)<br>790,0 T83,0 (4)<br>783,0 T83,0 T8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 801,0<br>793,3<br>750,0<br>663,0<br>730,0<br>753,0<br>903,8<br>760,0<br>752,0<br>891,1<br>787,0<br>898,0<br>843,0<br>824,9<br>737,0<br>725,0<br>737,4<br>658,7<br>698,0<br>727,1<br>711,0<br>761,0<br>771,5                                              |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37                                                                   | (485) I<br>(450) I<br>(435) I<br>(375) H<br>(429) D<br>(426) D<br>(417) I<br>(436) I<br>(420) H<br>(377) 1<br>(406) H<br>(413) D<br>(446) D<br>(455) H<br>(443) H<br>(467) I<br>(467) I<br>(463) I                                                        | Bunawerke Hüls, Marl Biesterfeld, Hamburg Leybold-Heraeus, Köln  Zanders Feinpapiere, Bergisch-Gladbach M.A.NRoland, Offenbach (Zu 54) Molkerei Zentrale Süd- west, Karlsruhe Großkraftwerk Mannheim Hapag-Lloyd Reisebüro, Bremen (Zu 95)  deuka, Düsseldorf Hüttenwerke Kayser, Lünen (Zu 171) Vereinigte Glaswerke, Aachen Südvieh, München Faun-Werke, Lauf a.d. Pegnitz co op Rhein-Neckar AG, Ludwigshafen Rank Xerox, Düsseldorf Vereinigte Saar-Elektri- zitäts-AG, Saarbrücken Edeka Handelsgesell- schaft Würzburg-Nürnberg, Rottendorf Otto Wolff Handelsgesell- schaft, Köln (Zu 97)  Panasonic Deutschland Hamburg Gewerkschaft Auguste Victoria, Marl (Zu 4) Kloeckner-Moeller-Gruppe, Bonn Zeppelin-Metallwerke, Friedrichshafen Hahn & Kolh, Stuttgart Lohmann & Co, Cuzhaven  Sharp Electronics (Europe), Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chemie Chemie Chemie Maschinenbau Feinmechanik Optik Papier Druckmaschinen Handel Energievers. Touristik  Futtermittel NE-Metalle Glas Viehhandel Fahrzeugbau Nahrungsmittel Büromaschinen Energievers. Nahrungsmittel Handel Elektronik Steinkohlenbergbau Elektrotechnik Leichtmetall/Edelstahl Handel Tierzucht/Apparatebau im-/Export Elektrotechnik              | 848,0 W<br>847,9 W<br>842,0 W<br>838,0 K<br>837,0 832,0 W(6)<br>828,9 828,0 824,0 824,0 821,7 K<br>819,0 W<br>818,0 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 801,0<br>793,3<br>750,0<br>663,0<br>730,0<br>753,0<br>903,8<br>760,0<br>771,0<br>798,0<br>787,0<br>898,0<br>843,0<br>824,9<br>737,0<br>725,0<br>737,4<br>658,7<br>698,0<br>727,1<br>711,0<br>761,0<br>771,5                                              |
| 15 16 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                    | (485) I<br>(450) I<br>(435) I<br>(375) H<br>(429) D<br>(426) D<br>(426) I<br>(380) I<br>(420) H<br>(377) 1<br>(406) H<br>(413) D<br>(446) D<br>(455) H<br>(443) H<br>(467) I<br>(453) I<br>(467) I<br>(453) I | Bunawerke Hüls, Marl Biesterfeld, Hamburg Leybold-Heraeus, Köln  Zanders Feinpapiere, Bergisch-Gladbach M.A.NRoland, Offenbach (Zu 54)  Molkerei Zentrale Süd- west, Karlsruhe Großkraftwerk Mannheim Hapag-Lloyd Reisebüro, Bremen (Zu 95)  deuka, Düsseldorf Hüttenwerke Kayser, Lünen (Zu 171) Vereinigte Glaswerke, Aachen Südvieh, München Faun-Werke, Lauf a.d. Pegnitz cu op Rhein-Neckar AG, Ludwigshafen Rank Xerox, Düsseldorf Vereinigte Saar-Elektri- zitäts-AG, Saarbrücken Edeka Handelsgesell- schaft Würzburg-Nürnberg, Rottendorf Otto Wolff Handelsgesell- schaft, Köln (Zu 97)  Panasonic Deutschland Hamburg Gewerkschaft Auguste Victoria, Marl (Zu 4) Kloeckner-Moeller-Gruppe, Bonn Zeppelin-Metallwerke, Friedrichshafen Hahn & Kolh, Stuttgart Lohmann & Co, Cuxhaven  Sharp Electronics (Europe), Hamburg Wuppertaler Stadtwerke Großkraftwerk Franken,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chemie Chemie Chemie Maschinenbau Feinmechanik Optik Papier Druckmaschinen Handel Energievers. Touristik  Futtermittel NE-Metalle Glas Viehhandel Fahrzeugbau Nahrungsmittel Büromaschinen Energievers. Nahrungsmittel Handel Elektronik Steinkohlenbergbau Elektrotechnik Leichtmetall/Edelstahl Handel Tierzucht/Apparatebau im-/Export                             | 848,0 W<br>847,9 W<br>842,0 W<br>838,0 K<br>837,0 832,0 W(6)<br>828,9 828,0 828,0 824,0 821,7 K<br>819,0 818,0 W<br>818,0 W<br>818,0 W<br>818,0 W<br>819,0 T99,0 K<br>791,4 T90,9 K(9)<br>790,0 T83,0 (4)<br>783,0 T83,0 T8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 801,0<br>793,3<br>750,0<br>663,0<br>730,0<br>753,0<br>903,8<br>760,0<br>771,0<br>798,0<br>752,0<br>891,1<br>787,0<br>898,0<br>843,0<br>824,9<br>737,0<br>725,0<br>737,4<br>658,7<br>698,0<br>727,1<br>711,0<br>761,0<br>771,5<br>691,0<br>743,0<br>712,0 |
| 15 16 17 18 19 19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12                                                                                                                                                 | (485) I<br>(450) I<br>(435) I<br>(375) H<br>(429) D<br>(426) D<br>(426) I<br>(380) I<br>(420) H<br>(377) 1<br>(406) H<br>(413) D<br>(446) D<br>(453) H<br>(453) H<br>(467) I<br>(463) I                                                        | Bunawerke Hüls, Marl Biesterfeld, Hamburg Leybold-Heraeus, Köln  Zanders Feinpapiere, Bergisch-Gladbach M.A.NRoland, Offenbach (Zu 54) Molkerei Zentrale Süd- west, Karlsruhe Großkraftwerk Mannheim Hapag-Lloyd Reisebüro, Bremen (Zu 95)  deuka, Düsseldorf Hüttenwerke Kayser, Lünen (Zu 171) Vereinigte Glaswerke, Aachen Südvieh, München Faun-Werke, Lauf a.d. Pegnitz co op Rhein-Neckar AG, Ludwigshafen Rank Xerox, Düsseldorf Vereinigte Saar-Elektri- zitäts-AG, Saarbrücken Edeka Handelsgesell- schaft Würzburg-Nürnberg, Rottendorf Otto Wolff Handelsgesell- schaft, Köln (Zu 97)  Panasonie Deutschland Hamburg Gewerkschaft Auguste Victoria, Marl (Zu 4) Kloeckner-Moeller-Gruppe, Bonn Zeppelin-Metallwerke, Friedrichsbafen Hahn & Kolh, Stuttgart Lohmann & Co, Cuxhaven  Sharp Electronics (Europe), Hamburg Wuppertaler Stadtwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chemie Chemie Chemie Maschinenbau Feinmechanik Optik Papier Druckmaschinen Handel Energievers. Touristik  Futtermittel NE-Metalle Glas Viehhandel Fahrzeugbau Nahrungsmittel Büromaschinen Energievers. Nahrungsmittel Handel Elektronik Steinkohlenbergbau Elektrotechnik Leichtmetall/Edelstahl Handel Tierzucht/Apparatebau im-/Export Elektrotechnik Energievers. | 848,0 W<br>847,9 W<br>842,0 W<br>838,0 K<br>837,0 832,0 W(6)<br>828,9 828,0 828,0 824,0 821,7 K<br>819,0 W<br>818,0 | 801,0<br>793,3<br>750,0<br>663,0<br>730,0<br>753,0<br>903,8<br>760,0<br>771,0<br>798,0<br>752,0<br>891,1<br>787,0<br>898,0<br>843,0<br>824,9<br>737,0<br>725,0<br>737,4<br>658,7<br>698,0<br>727,1<br>711,0<br>761,0<br>771,5<br>691,0<br>743,0          |

| }                                                                                                                                                     | Firma                                                                                                                                                                                                                                             | Branche                                                                                                                                                        | Umsatz<br>1984                                                                | Umsatz<br>1983              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| 443 (431) H                                                                                                                                           | Eisen u. Metall,<br>Gelsenkirchen                                                                                                                                                                                                                 | Stahl/Schrott<br>NE-Metalle                                                                                                                                    | 762,0                                                                         | 757,0                       |  |
| 444 (483) I Drāgerwerk, Lübeck                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   | Atemschutz-/<br>Druckgastechnik                                                                                                                                | 760,1 W                                                                       | 672,1                       |  |
| 445 (477) H                                                                                                                                           | Nordileisch, Hamburg<br>(Zu 193)                                                                                                                                                                                                                  | Versandschlacht-<br>hof                                                                                                                                        | 758,0                                                                         | 677,0                       |  |
| 446 (466) H<br>447 (439) H                                                                                                                            | hagebau, Soltau<br>Honda Deutschland,                                                                                                                                                                                                             | Baustoffe<br>Kfz-Import                                                                                                                                        | 756,8<br>754,0                                                                | 699,1<br>7 <del>1</del> 8,0 |  |
| 448 (405) H                                                                                                                                           | Offenbach<br>Meiereizentrale                                                                                                                                                                                                                      | Meierei                                                                                                                                                        | 752,0                                                                         | 845,0                       |  |
| 449 (473) H                                                                                                                                           | Nordmark, Hamburg<br>Zedach eG, Bremen                                                                                                                                                                                                            | Bedachungsma-<br>terialien                                                                                                                                     | 751,0 K                                                                       | 682,9                       |  |
| 450 (451) H                                                                                                                                           | 450 (451) H Buderus-Handel, Wetzlar<br>(Zu 263)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                | 748.8                                                                         | 729,9                       |  |
| 451 (480) 1                                                                                                                                           | G. A. Pfleiderer Unter-<br>nehmensverwaltung,<br>Neumarkt                                                                                                                                                                                         | Holzwerkstoffe<br>Kunststoff                                                                                                                                   | 748,0 W(5)                                                                    | 674,0                       |  |
| 452 (430) I                                                                                                                                           | Industrie-Werke Karlsruhe<br>Augsburg,<br>Karlsruhe                                                                                                                                                                                               | Maschinenbau                                                                                                                                                   | 747,2 W                                                                       | 758,7                       |  |
| 453 (445) I                                                                                                                                           | Hoffman-La Roche,<br>Grenzach                                                                                                                                                                                                                     | Pharma                                                                                                                                                         | 745,0                                                                         | 737,0                       |  |
| 454 (468) H<br>455 (-) I                                                                                                                              | Raiffeisen-Warenzentrale<br>Hessenland, Kassel<br>textilgruppe hof,                                                                                                                                                                               | Handel<br>Textil                                                                                                                                               | 743,0                                                                         | 697,0                       |  |
| 456 (488) I                                                                                                                                           | Hof/Saale<br>Filterwerk Mann & Hummel,                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                | 742,0 K<br>741,0 K                                                            | 635,0<br>659,0              |  |
| 457 (481) I                                                                                                                                           | Ludwigsburg<br>Hartmann & Braun,                                                                                                                                                                                                                  | Elektrotechnik                                                                                                                                                 | 741,0 W                                                                       | 673,0                       |  |
| 458 (456) 1<br>459 (474) D                                                                                                                            | Frankfurt (Zu 22)<br>Deminex, Essen (Zu 12)<br>Condor Flugdienst,                                                                                                                                                                                 | Erdől/Erdgas<br>Bedarfsluft-                                                                                                                                   | 740.0<br>738,2 W                                                              | 724,2<br>682,1              |  |
| 460 (462)1                                                                                                                                            | Neu-Isenburg (Zu 50)<br>DLW, Bietigheim                                                                                                                                                                                                           | verkehr<br>Bodenbeläge                                                                                                                                         | 737,9                                                                         | 711,0                       |  |
| 461 (494) I                                                                                                                                           | Jungheinrich-Gruppe,                                                                                                                                                                                                                              | Maschinenbau                                                                                                                                                   | 737,0 W                                                                       | 643.0                       |  |
| 462 (482) I                                                                                                                                           | Hamburg<br>Sperry, Frankfurt                                                                                                                                                                                                                      | Informations-                                                                                                                                                  | 737,0 (3)                                                                     | 673,0                       |  |
| 463 (-)I<br>464 (-)I                                                                                                                                  | Kraftanlagen, Heidelberg<br>Europa Carton, Hamburg                                                                                                                                                                                                | technik<br>Energieanlagen<br>Papier                                                                                                                            | 785,0 K<br>733,0 TK                                                           | 603,0                       |  |
| 465 (472) 1<br>468 (458) I                                                                                                                            | Karmann, Osnabrück<br>Veith-Pirelli AG,                                                                                                                                                                                                           | Fahrzeugbau<br>Chemie/Gummi                                                                                                                                    | 730,0<br>723,3 TK                                                             | 636,0<br>689,0<br>721,6     |  |
| 467 (487) 1                                                                                                                                           | Breuberg/Odenwald<br>Ferrero, Frankfurt                                                                                                                                                                                                           | Süßwaren                                                                                                                                                       | 720,0                                                                         | 660.0                       |  |
| 468 (416) 1<br>469 (448) H                                                                                                                            | Pepsi-Cola, Offenbach<br>Lagerland, München                                                                                                                                                                                                       | Getränke<br>Handel                                                                                                                                             | 720,0 G<br>715,0                                                              | 800,0<br>734,0              |  |
| 470 (469) I                                                                                                                                           | Schenck, Darmstadt                                                                                                                                                                                                                                | Maschinenbau                                                                                                                                                   | 714,0 W(9)                                                                    | 696,9                       |  |
| 471 (479)1                                                                                                                                            | Gebr. Sulzer Holding,<br>Filderstadt<br>Walls, Padashara                                                                                                                                                                                          | Energietechnik                                                                                                                                                 | 711,1 TK                                                                      | 674,4                       |  |
| 472 (496) 1<br>473 (491) I                                                                                                                            | Welle, Paderborn<br>Zahnradfabrik Passau<br>(Zu 111)                                                                                                                                                                                              | Möbel<br>Antriebstechnik                                                                                                                                       | 708,0 K<br>708,0                                                              | 642,0<br>655,0              |  |
| 474 (378) 1                                                                                                                                           | Braunschweigische<br>Kohlenbergwerke,                                                                                                                                                                                                             | Bergbau/<br>Energie                                                                                                                                            | 707,9                                                                         | 896,1                       |  |
| 475 (459) 1                                                                                                                                           | Helmstedt<br>Braas, Frankfurt<br>Überlandwerk Nord-                                                                                                                                                                                               | Beton/Kunststoff                                                                                                                                               | 706,0                                                                         | 717,0                       |  |
| 476 (478) D<br>477 (457) 1                                                                                                                            | Hannover, Bremen<br>Nordmilch, Zeven                                                                                                                                                                                                              | Energievers. Nahrungsmittel                                                                                                                                    | 701,9<br>697,1 ₩                                                              | 676,7<br>722,1              |  |
| 478 (484) H                                                                                                                                           | Kaffee-Einkaufskontor<br>W. Herz, Hamburg                                                                                                                                                                                                         | Kaffee                                                                                                                                                         | 698,2 (6)                                                                     | 668,3                       |  |
| 479 (452) I                                                                                                                                           | Erdölraffinerie<br>Ingolstadt                                                                                                                                                                                                                     | Mineralöl                                                                                                                                                      | 689,0                                                                         | 728,0                       |  |
| 480 (460) 1                                                                                                                                           | Phoenix, Hamburg (Zu 6)                                                                                                                                                                                                                           | Kautschuk                                                                                                                                                      | 688,9 W                                                                       | 713,4                       |  |
| 481 (476) H<br>482 (498) H                                                                                                                            | "Ihr platz", Osnabrück<br>Sütex, Sindelfingen                                                                                                                                                                                                     | Nabrungsmittel<br>Textil                                                                                                                                       | 688,0<br>677,6<br>675,9                                                       | 681,0<br>640,6              |  |
| 483 (497) D<br>484 (-) D                                                                                                                              | Fränkisches Überlandwerk,<br>Nürnberg<br>Elektromark, Hagen                                                                                                                                                                                       | Energievers. Energievers.                                                                                                                                      | 671,7                                                                         | 641,1<br>617,1              |  |
| 485 (-) D                                                                                                                                             | Thyssen-Verkehr, Duisburg (Zu-8)                                                                                                                                                                                                                  | Spedition/<br>Transport                                                                                                                                        | 669,7 W(9)                                                                    | 530,3<br>736,0              |  |
| 486 (447) D                                                                                                                                           | VTG Vereinigte Tanklager<br>trid Transportmittel,<br>Hamburg (Zu 25)                                                                                                                                                                              | Transportwesen                                                                                                                                                 | 008U W                                                                        | 130,0                       |  |
| 487 (-)I<br>488 (-)D                                                                                                                                  | Rosenthal, Selb<br>Stadtwerke Mannheim                                                                                                                                                                                                            | Porzellan<br>Energievers                                                                                                                                       | 666,5 W<br>666,0 (9)                                                          | 626,0<br>624,0              |  |
| 489 (-) H<br>490 (493) D                                                                                                                              | (Zu 327)<br>Sony Deutschland, Köln<br>Duisburger Versorgungs-                                                                                                                                                                                     | Vertriebsges.<br>Holding                                                                                                                                       | 653,4 (10)<br>652,2 K                                                         | 607,1<br>637,3              |  |
| 430 (433) D                                                                                                                                           | und Verkehrsgesellschaft                                                                                                                                                                                                                          | 110/00/15                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |  |
| 491 (422) I                                                                                                                                           | Xaver Fendt,<br>Marktoberdorf                                                                                                                                                                                                                     | Maschinenbau                                                                                                                                                   | 650,0 K                                                                       | 780,0                       |  |
| 492 (-) D                                                                                                                                             | G+H Montage GmbH,<br>Ludwigshafen (Zu 273)                                                                                                                                                                                                        | Montagebau                                                                                                                                                     | 648,0                                                                         | 623,0                       |  |
| 493 (-)H                                                                                                                                              | G. Schneider & Söhne,<br>Ettlingen                                                                                                                                                                                                                | Papiergroßhandel                                                                                                                                               | 648,0 °K                                                                      | 620,0*                      |  |
| 494 (-)I                                                                                                                                              | Unternehmensgruppe<br>Pieroth, Burg Layen                                                                                                                                                                                                         | Getränke                                                                                                                                                       | 641,5 W                                                                       | 810,0                       |  |
| 495 (-) D<br>496 (-) I                                                                                                                                | Stadtwerke Duisburg<br>(Zu 490)<br>W. Schlafhorst,                                                                                                                                                                                                | Energievers. Textilmaschinen                                                                                                                                   | 640,3<br>637,0                                                                | 609,7<br>520,0              |  |
| 497 (-)I                                                                                                                                              | Mönchengladbach<br>Dürr, Stuttgart                                                                                                                                                                                                                | Metall                                                                                                                                                         | 636,0                                                                         | 601,4                       |  |
| 498 (495) I                                                                                                                                           | Erdoel-Raffinerie<br>Neustadt                                                                                                                                                                                                                     | Mineralöl                                                                                                                                                      | 636,0                                                                         | 642,0                       |  |
| 499 (499) I<br>500 (-) 1                                                                                                                              | WMF, Geislingen (Zu 149)<br>William Prym-Werke,<br>Stolberg                                                                                                                                                                                       | Metallwaren<br>Metall-Halbzeug<br>Kurzwaren                                                                                                                    | 634,7 W<br>634,0 K                                                            | 638,3<br>516,0              |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                               |                             |  |
| Anf den näch:<br>501 (-)1                                                                                                                             | sten Plätzen folgen:<br>E. Holtzmann, Weisenbach                                                                                                                                                                                                  | Papier                                                                                                                                                         | 632,9                                                                         | 583,3                       |  |
| 501 (-)I                                                                                                                                              | Milupa, Friedrichsdorf<br>(Zu 255)                                                                                                                                                                                                                | Nahrungsmittel                                                                                                                                                 | 631,0 W                                                                       | 603,0                       |  |
| 503 (503) I                                                                                                                                           | Werner & Pfleiderer,<br>Stuttgart                                                                                                                                                                                                                 | Maschinenbau                                                                                                                                                   | 628,1 W                                                                       | 629,7                       |  |
| 504 (-)D                                                                                                                                              | Main-Kraftwerke,<br>Frankfurt                                                                                                                                                                                                                     | Energievers.                                                                                                                                                   | 625,0 (8)                                                                     | 580,6                       |  |
| 505 (-)1                                                                                                                                              | Reichelt, Hamburg<br>Kabelwerke Reinshagen,                                                                                                                                                                                                       | Pharma<br>Elektrotechnik                                                                                                                                       | 625,0<br>623,5                                                                | 600,4<br>571,8              |  |
| 506 (-)1                                                                                                                                              | Wuppertal  Hauni-Werke Körber,                                                                                                                                                                                                                    | Maschinenbau                                                                                                                                                   | 623,0                                                                         | 681.4                       |  |
| 507 (475) I                                                                                                                                           | Hamburg                                                                                                                                                                                                                                           | Elektro-Montage                                                                                                                                                | 623,0 (6)                                                                     |                             |  |
| 508 (509) D                                                                                                                                           | Starkstrom-Anlagen-<br>Gesellschaft, Frankfurt<br>Schwab, Hanau (Zu 51)                                                                                                                                                                           | Versandhandel                                                                                                                                                  | 622,6 *(2) <sup>1</sup>                                                       | 621,0                       |  |
| 509 (510) H   Schwab, Hanau (Zu 51)   Versandhandel   622,6 *(2)1   620,6*   510 (504) 1   Schöller-Gruppe, Nürnberg   Nahrungsmittel   622,5   627,2 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                               |                             |  |
| co op-Gruppe 1 (G); Sper 9,500 in den Zahlen (ausgenommen W = Weltumsat Bruttoumsatz, i Die überwiegen Klanmern aufg                                  | der Mineralöl- und Tabakunternel<br>Nr. 56 – Mabanaft-Gruppe exki. Mi<br>12, K = Konzern- oder Gruppemur<br>G = geschötzt<br>die Zahl der Unternehmen bilanzie<br>grifihrt - (6) = 30. Juni etc., RG = Ru<br>- Ermennennen weisen die Zuord       | M; Rewe 23,488 Mill. Die<br>men sind die Mineralö<br>nSt).<br>nsatz, TK = Teilkonzer<br>rt zum 31. Dezember, an<br>mpfgrschiftsjahr<br>nung zur Muttergeseller | l- bzw. Tabaksteue<br>numsatz, B = Baul<br>dernfalls ist der Bib              | er enthalten<br>eistung = = |  |
| Mit den Buchst<br>Aktivitäten gek<br><sup>1</sup> Umsatzzahlen<br>1984 verkaufter                                                                     | laben D (Dienstleistung), H (Hande<br>sennzeichnet.<br>für das Geschäftsjahr 1964/85; <sup>2</sup> er<br>i Beteiligung O & K; <sup>4</sup> seit Dez. 1964<br>anstelle der bisherigen Teilkonzerr<br>sezahl zum Voriahr: <sup>3</sup> Rumofgeschäf | stmalig mit Horten-Un<br>besteht die neue gesells                                                                                                              | den die jeweils über<br>nsitzen: <sup>2</sup> ohne Ums<br>chaftsrechtliche Eh | âtze der in<br>Ibeit Neetla |  |

Das große WELT-Prämien-Angebot

Wenn Sie der WELT einen neuen Abonnenten vermitteln, haben Sie freie Auswahl unter vielen wertvollen Prämien. Hier nur einige Beispiele: Stereo-Radiorecorder, 4-teiliges Patchworkleder-Reiseset, Schallplatten oder aktuelle Bücher. Weitere Prämien im WELT-Katalog.

Bitte anfordern!

An: DIE WELT, Venrieb, Postfoch 305830, 2000 Hamburg 36 Bitte informieren Siu mich über die wertvollen Prömien, die ich erhalte, wenn ich für die WELT neue Abannente

Schmacke: "DIE GROSSEN 500", Deutschlands führende Unternehmen und ihr Management; Handbuch in Losebiettform, 2 Bände, ca. 2000 Seiten Luchterhand Verlag, Neuwied, 198,- DM

1. 1. SS., hr-3,-,

500 dM-el. ck-tio-the 0,-,

**MOTORSPORT** 

# Kanadas Polizei untersucht Unfall von Winkelhock

Die Polizei in Torocto untersucht den tödlichen Unfall des deutschen Automobilrennfahrers Manfred Winkelhock beim 1000-km-Rennen von Mosport. Bereits am Dienstag fand eine erste Besprechung statt, die aber

nach Mitteilung des Untersuchungsrichters von Ontario kein Ergebnis brachte. Winkelhock war am Montag im Krankenhaus von Toronto an seinen schweren Konfverletzungen ge-In die Diskussion um die noch un-

geklärte Unfallursache schaltete sich jetzt auch der Sprecher des Mosport-Kurses, David Stone, ein. Stone glaubt, der Unfall sei Folge eines technischen Defektes gewesen. Einen Fahrfehler schließt er aus: Winkelhock war durch und durch ein professioneller Rennfahrer, einer der besten."

Manfred Winkelhock wird in der nächsten Woche in der Nähe voo Rubin (Hamburg) und Diva (1881 Stuttgart beerdigt. Die Überführung Punkte) das englische Team (1598 von Toronto nach Deutschland erfolgt Ende der Woche, sie wird voo Deutschland hatten nur noch Austra-Winkelhocks amrikanischer Managergruppe geregelt.

Winkelhocks Berater müssen sich jetzt nach seinem Tode um noch ausstehende Hogorare bemühen. So steht ein Gerichtsverfahren gegen den Bad Dürkheimer ATS-Rennstall an, für den Winkelhock in den letzten drei Jahren gefahren war. ATS-Chef Günter Schmidt weigert sich bisher, die Forderung in Höhe von 252 000 Mark zu erfüllen. Etwa die gleiche Summe steht Winkelhock auch vom RAM-Team zu, für das er seit Jahresbeginn die Läufe zur Formel-1-Weltmeisterschaft bestritten hatte. Nach zuverlässigen Informationen hatte RAM bisher keine Zahlungen geleistet. Sichere Einkünfte bezog Winkelhock aus seinen Starts in der Langstrecken-WM, die mit etwa 20 000 Mark pro Rennen dotiert waren.

Der RAM-Rennstall hat bereits Ersatz für den toten deutschen Rennfahrer gefunden. Am Sonntag, beim Großen Preis von Österreich, steuert der Ire Kenny Acheson (28) den zweiten Wagen neben dem Franzosen Philippe Alliott. Acheson fuhr schon 1982 für RAM, als er in der zweiten Saisonhälfte den Wagen von Eliseo Salazar übernahm. Er konnte sich nur einmal für einen Grand Prix qualifi-

SEGELN / Zum dritten Mal gewann Deutschland den Admiral's Cup, die WM der Hochseesegler

# Jubelfeier morgens um zwei mit rotem Teppich, Champagner und Jazz von einer Dixieland-Band

Auf der Mole im Regattazentrum des "Royal Ocean Racing Clubs" in Plymouth war ein roter Teppich ausgerollt. Michael Iwand, der deutsche Team-Chef, hatte Champagner und Bier besorgt und eine Dixieland-Band aufgetrieben. Die produzierte nun Jazz am frühen Morgen, genau um 2.11 Uhr Ortszeit. Da kreuzte die Lübecker Yacht Diva den imaginären Zielstrich. Und Michael Iwand wurde etwas ruhiger: "Ich habe mich hier zum Fingernägelkauer entwickelt. Schließlich kann selbst auf den letzten Meilen noch etwas passieren."

Es ist nichts mehr passiert, es durfte gefeiert werden: Zum dritten Mal nach 1973 und 1983 gewann Deutschland den Admiral's Cup, die Mannschafts-Weltmeisterschaft der Hochseesegler. Mit großem Vorsprung verwiesen die Yachten Outsider (Kiel), Punkte) auf den zweiten Platz. Außer lien und Irland ein komplettes Dreier-Team ins Ziel gebracht, "Ihr wart fantastisch", gratulierten die amerikanischen Segler. Neidlos erkannte die Konkurrenz an, daß die Crews der deutschen Schiffe mit dem immer komplizierter gewordenen Material am besten umgehen konnten Joachim Griese, Steuermann der Outsider und Olympiazweiter von Los Angeles im Starboot: "Konstruktion und Bootsentwicklung haben in Deutschland in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, aber wir hatten auch das Quentchen Glück, das dazugehört, um beim Segeln zu

Das abschließende Fastnet-Race über 605 Seemeilen war für Hans-Otto Schümann, Eigner und Skipper der Rubin, "anstrengender als das Katastrophen-Rennen von 1979. Damals hatten wir nur 18 Stunden schweres Wetter, jetzt die ganze Zeit\* (1979 waren 15 Segler im Orkan ums Leben gekommen). Fast vier Nächte und drei Tage waren die Segler bei wenig Schlaf und Essen und ständig in derselben nassen Kleidung schwerem Wetter ausgesetzt.

Während des Fastnet-Race hatten die britische Jade und die Epic aus Neuseeland wegen Mastbrüchen auf-

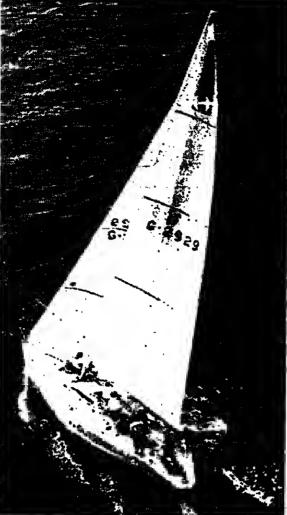

geben müssen. Von diesem Zeitpunkt an stand der deutsche Sieg praktisch schon fest. Bernie Beilken, Steuermann der Diva, nach dem errechneten Ergebnis: "Ich bin nur froh, daß wir auch gewonnen hätten, wenn die Jade das Ziel erreicht hät-

Die Diva, Platz acht der inoffiziellen Einzelwertung, war am häufigsten von Defekten betroffen. Da irritierte es die Crew auch gar nicht mehr, als plötzlich eine der großen Winschen aus dem Deck gerissen wurde und ein großes Loch hinterließ, das in kürzester Zeit abgedichtet. wurde, Jörn Bock, Taktiker der Yacht: "Wir haben das Rennen unseres Lebens gesegelt, weder uns noch

Outsider kam auf den zweiten Platz Die Outsider von

Tilmar Hansen aus Kiel (Fota)

war als zweite in Enzelwertung lands Deutscherfolg-Yacht. reichste Das von Judel/Frallijk konstrulerte Boot 1985) hat falgende Da-ten: Länge: 12 Meter, Breite: 4 Meter, Tiefgang: 2,15 Meter, Ga-wicht: 5,7 Tonnen, Segelfläche am Wind: 89 Qua-dratmeter. Steu-ermonn Achim Griese kann nicht lange ausruhen. Schon am Mon-

tog beginnt für ihn die Europameisterschaft der Starboote in Kapenhagen. in dieser Klasse hatte er zusommen mit seinem chael Marcour in Los Angeles die Silbermedgille dewonnen.

das Material geschont." Und Skipper Beilken: "Es war einfach nicht unser Wind bei dieser Serie."

Der Wind drehte nach den ersten 150 Seemeilen immer wieder so, daß über 400 Seemeilen sogenannte Anliegerkurse (erreichen einer Boje, ohne den Kurs ändern zu müssen) waren - eine günstige Konstellation für die englischen Yachten. So konnte auch fast erwartungsgemäß die Panda das Fastnet-Race gewinnen. Sie überholte auf dem Weg zum Hafen noch die Outsider, die bei der Umrundung des Fastnet-Felsens nach berechneter Zeit führte.

Die englische Phoenix kam zwar zwei Plätze hinter der Outsider ins Ziel, war damit aber noch schnell ge-

nug, um ihre Führung in der Einzel-wertung vor der Outsider zu verteidigen. Für die Mannschaft von Skipper Achim Griese war das eine leichte Enttäuschung, trotz der Freude über den Gesamtsieg, der schließlich auch einen großen Teil der Taktik bestimmt hatte. Stefan Lehnert, Taktiker der Outsider: "Die englischen Yachien sind auf den Anliegerkursen einfach schneller als wir. Aber uns ging es vor allem um die Teamwertung. Deshalb haben wir bisweilen weniger riskiert, als wenn es nur um unseren Sieg gegangen wäre. Beim Fastnet-Race sind wir richtige Bögen gefahren, bei denen uns die Englander immer folgten. Dadurch wollten wir Zeit für die Diva schinden."

Wieder einmal stand das Material im Mittelpunkt der Diskussionen. Bernie Beilken, Steuermann der Diva und einer der erfahrensten Hochseesegler überhaupt, sprach harte Worte: So geht diese Entwicklung nicht weiter. Wir lassen uns immer leichtere Schiffe bauen, die immer anfälliger werden. Die Sicherheit der Mannschaft ist nicht mehr gewährleistet. Ich mache da nicht mehr mit." Stefan Lehnert voo der Outsider, die ohne jede Blessur durchgekommen war, sieht hingegen die Hauptfehlerquelle in einer mangelhaften Präparierung des Materials. "Segeln ist eine hochtechnische Angelegenheit geworden", sagt er, "auf eine Stunde Segeln kommen vier Stunden Vorbereitung des Schiffes."

Von den am 31. Juli zur ersten Wettfahrt gestarteten 54 Yachteo aus 18 Nationen beendeten lediglich 28 den Admiral's Cup, der 1927 zum ersten Mal ausgetragen worden war. Nach England ist jetzt Deutschland die zweite Nation, die ihn zweimal hintereinander gewinnen konnte. Das deutsche B-Team, das unter österreichischer Flagge gestartet war, rutschte beim Fastnet-Race noch auf Platz acht ab. Nur die Pinta von Willi Illbruck aus Leverkusen konnte die Wettfahrt beenden - mit einem hervorragenden achten Platz. Die Container und die I-Punkt hatten mit Baum- und Mastbruch aufgeben müssen. Zeitweise waren die Boote einem Sturm von Windstärke zehn ausge-

FUSSBALL / Schon Streit in Dortmund

# Pal Csernai schickte Raducanu in die Reserve

MARCUS BERG, Dortmund In Dortmund geraten sie noch heute ins Schwärmen, wenn sie an den Tag denken, an dem sich Marcel Raducanu auf der Geschäftsstelle des Fußball-Bundesligaklubs im August 1981 vorstellte, nachdem er sich zuvor von der rumänischen Nationalmannschaft abgesetzt hatte. Johannes Wüst von der Dortmunder Geschäftsstelle erinnert sich: "Ich habe zu ihm gesagt: Eigentlich brauchen wir einen Techniker." Dies sei kein Problem, meinte Raducanu. Als Wüst einen Ball holte wollte, hielt ihn der Rumäne zurück: "Ich brauche keinen Ball, geben sie mir den Aschenbecher." Er warf den Aschenbecher hoch und fing ihn mit dem Fuß sicher wieder auf. Das überzeugte. Doch jetzt ist es offensichtlich vorbei mit der Überzeugung, ein Genie in der Mannschaft zu haben. Der neue Trainer Pal Csernai lebt im Streit mit dem Rumänen. auch wenn das noch alles etwas ge-

burger SV. An Raducanus Fertigkeiten am Ball erfreuen sich die Dortmunder heute noch - wenn Raducanu sie zeigt. Doch er zeigt sie nur noch selten, und wenn, dann höchstens im heimischen Westfalenstadion. Womit sie in Dortmund überhaupt nicht fertig werden, ist Raducanus Verhalten. Er gilt als Einzelgänger, der keinen Kontakt zu den Kollegen sucht. Er läßt niemand an sich heran. Überall wittert er Feindschaft und Intrigen. Seine Freunde, zumeist Exil-Rumänen, sind nicht immer die besten Berater. Sein großes Problem ist es, daß er mit sich und seinem Privatleben nicht ins reine kommen kann.

dämpft wird. Schließlich steht is erst

der zweite Spieltag an - und Dort-

mund spielt morgen gegen den Ham-

Was hat er den Dortmundern nicht alles versprochen, wenn endlich seine Frau Nicolina und sein sechs Jahre alter Sohn André-Filipe bei ihm in Dortmund wären: "Wenn sie hier sind, spiele ich den ganz großen Fußball." Doch nichts von alledem trat ein. Nach zwei Monaten ging die Ehe auseinander. Nicolina und der Sohn wohnen heute in Bochum. Raducanu voller Selbstmitleid: "Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll."

Einen Spieltag hat es nur gedauert, dann stand der Krach mit dem neuen Trainer Pal Csernai schon in vollster Blüte. Csernai, der sich geme mit Stars (in München mit Gerd Muller) anlegt, kennt auch bei Raducznu kein

Dabei hatte alles so verheißungsvoll angefangen mit den beiden. In einem Fernsehinterview hörte Raducanu awar, daß Csernai gesagt haben soll, er als Ungar habe im speziellen nichts gegen Raducanu, aber im besonderen etwas gegen Rumanen Aber der Rumane suchte sofort ein Gespräch mit dem Ungarn. Bei einem Abendessen sprachen sie sich aus Das Ergebnis: Raducanu solite der Spielmacher der Borussia bleiben. Raducanu war zufrieden. Csernai ließ seinen Spielmacher in allen Vorbereitungsspielen auf seiner gewohnten Position. Doch beim traditionellen Spiel gegen Schalke 04 (1:3) kam es zum ersten Knall.

Marcel Raducanu meldete sich plötzlich verletzt - eine Prellung am Knöchel. Csernai setzte ihn auf die Bank, Beim Bundesligestart in Saarbrücken, so ließ Raducanu den Trainer wissen, sei er wieder fit. Doch jetzt spielte der Ungar nicht mit: "in Saarbrücken sitzt du auf der Bank." Io Dortmund halten viele Raducanu schon lange für einen eingebildeten Kranken.

Trainieren tut er auch nicht gerne. aber spielen will er immer. In der zweiten Halbzeit durfte er dann in Saabrücken ran, doch er spielte aus Trotz lustlos. Csernais Vorwurf: "Er fligt sich noch nicht in unser System ein, hemmt schnelles Spiel nach vorn und ist deckungsschwach." Raducanu gereizt: "Ich lasse mich nicht zum Sündenbock machen."

Am Dienstag beim Training dann ließ der Trainer seinen Spielmacher nur bei den Reservisten mitspielen. Da verior Raducanu vollkommen die Lust. Er sagt: "Zwei, drei Wochen schaue ich mir das hier noch an. Auf die Reservebank jedenfalls setze ich mich nicht."

Aber Profi will er bleiben. So ist er auch gestern nachmittag zum Training gegangen. Er teilte Csernai mit. daß er gewillt sei, in Dortmund weiter zu arbeiten. Auch Csernai scheint die Differenzen nicht so schwerwiesend so sehen, als daß sie nicht zu überbrücken seien. Er sagt: "Mit Ballzauberei im Mittelfeld ist uns nicht geholfen. Ich habe jedoch die Hoffnung, daß er meine Ratschläge ernst nummt

# 32 WELT-Seiten auf einer »Postkarte«

# »Microfiche« macht's möglich

Die WELT gibt es nicht nur als gedruckte Zeitung, sondern auch in der besonderen Vertriebsform der »Microfiches«. Dabei werden bis zu 32 WELT-Seiten stark verkleinert auf einen Film in Postkartengröße kopiert. Ist die WELT, z.B. am Wochenende, mehr als 32 Seiten stark, werden 2 oder 3 »Microfiches« geliefert. Auf jeden Fall erhält der Bezieher für jeden Erscheinungstag alle WELT-Seiten einschließlich der Beilagen und Anzeigen.

Mit speziellen Lesegeräten lassen sich die Mikro-Seiten wieder ins gewohnte Leseformat vergrößern: Durch Bildschirm-, Tisch- oder Wandprojektion. Mit Printgeräten können auch Reproduktionen auf Papier hergestellt werden.

In Spezialfällen ist das die Problemlösung.

Zum Beispiel in außereuropäischen Ländern wenn der Übersee-Versand von Originalzeitungen zu teuer ist. Oder für Archive - wenn das Aufbewahren von Originalzeitungen zu viel Raum erfordert.

Die Vertriebsabteilung der WELT informiert Sie gern über die Bezugsbedingungen und alle technischen Einzelheiten. Fordern Sie am besten gleich ein Muster-»Microfiche« an!

Coupon An DIE WELT · Vertnebsabteilung · Postfach 30 58 30 · 2000 Hamburg 36 Bitte informieren Sie mich über die Abonnements-Bezugsbedingungen für die regelmäßige Zusendung der WELT auf »Microfiches«. Bitte senden Sie mir ein Muster-»Microfiche« der WELT.

# Becker im Stadion - warum nicht?

Die Euphorie war groß nach dem 3:2-Sieg Deutschlands über die USA im Davispokal. Kein Wunder, daß einige sehr schnell den Finger hoben, als es darum ging, eine Halle für das Halbfinale gegen die CSSR mit Ivan Lendl (4, bis 6, Oktober) zu finden. Die Tennis-Landesverbande Westfalen, Hessen und Bayern lagen da gut im Rennen, weil sie mit Westfalenhalle (Dortmund), Festhalle (Frankfurt) und Olympiahalle (München) die größten Arenen anbieten konnten. Der Blick auf den Veranstaltungskalender kam etwas später – und siehe da, die schönen Hallen waren schon ausgebucht.

Nun ist guter Rat teuer beim Deutschen Tennis-Bund (DTB). Ja, warum denn eigentlich? Das Gute liegt so nahe, es fehlt nur der Mut zuzugreifen. Wolf Dieter Späth hat bereits dea ersten Vorstoß gewagt: Im Karlsruher Wildparkstadion könne ein Tennisfeld mit Teppichboden ausgelegt werden.

Im Oktober könnte die Witterung sehr feucht sein. Das ist schlecht für einen Teppichboden, der Wasser aufsaugt. Aber der Vorstoß geht aliemai in die richtige kichtung.

Die BASF, einer der Werbepartner von Boris Becker, plant etwas

# STAND PUNKT

anderes: Die Verlegung eines Asphalt-oder Kunstoffbodens im Südweststadion von Ludwigshafen, um auf ihm im November einen Schaukampf zwischen Becker und Ivan Lendi zu veranstalten. Da sollte der DTB zugreifen.

Erinnern wir uns. Tennis im Fußballstadion hat es schon einmal in Deutschland gegeben: 1970 im Rheinstadion von Düsseldorf. Da

wurde eigens für die Davispokal-Begegnung mit Spanien ein Asphaltboden verlegt. Im letzten Jahr haben die Schweden einen extrem langsamen Sandplatz in einer Stockholmer Halle angelegt, um ge-Chancen zu haben (der Sieg gab ihnen recht).

Der Verband technet damit, daß etwa 30 000 bis 40 000 Zuschauer pro Tag Interesse daran haben, das Spiel gegen die CSSR zu erleben. Eine solch große Halle gibt es hierzulande ohnehin nicht. Gefragt ist also der Mut, in ein großes Stadion zu gehen - und auf einen schnellen Boden, auf dem Boris Beckers Chancen steigen, Ivan Lendl zu besiegen. Nur wer etwas wagt, ge-winnt auch. Nebenbei ginge der Verband weitere Schritte in die Richtung, Tennis tatsächlich zum Volkssport werden zu lassen. HANS-JÜRGEN POHMANN

# VFL BOCHUM Croonen

gesperrt

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Bochumer Ersatztorwart Markus Croonen für vier Pflichtspiele gesperrt. Der 21 Jahre alte Torwart war bei seinem Bundesliga-Debüt zum Auftakt der neuen Saisoo in Nürnberg vom Platz gestellt worden. Das Sportgericht sah das Vergehen von Croonen als "leichte Tätlichkeit" an.

Der Bochumer Torwart, der zum ersten Mal den verletzten Stammtorwart Ralf Zumdick vertrat, war in Numberg aus seinem Tor gerannt und hatte außerhalb des Strafraums versucht, den Ball vor dem heranstürmenden Reiner Geyer zu erreichen. Der Nurnberger aber war schneller, Croonen konnte nicht mehr abbremsen und brachte den Gegner zu Fall. Darauf stellte ihn Schiedsrichter Föckler vom Platz.

Mit der Sperre von vier Pflichtspielen folgten die Sportrichter dem Antrag des Kontrollausschusses. Dagegen hatte die Verteidigung für den ersten Saison-Platzverweis einen Freispruch gefordert.

Der durch die Verletzung voo Zumdick und Croonens Sperre in einen personellen Engpaß geratene VfL Bochum hat vorsorglich den früheren Nationaltorwart Wolfgang Kleff als Aushilfe verpflichtet. Der 38 Jahre alte Kleff soll am Samstag beim Heimspiel gegen Düsseldorf bereits spielen (die WELT berichtete).

# SPORT-NACHRICHTEN

Weiter Speerwurf

Dortmund (sid) - Ingrid Thyssen (Leverkusen) erreichte bei einem Sportfest in Dortmund eine deutsche Jahresbestleistung. Sie warf deo Speer 65,20 Meter weit.

#### Schwacher Müller Wien (sid) - Der ehemalige Fuß-

ball-Nationalspieler Hansi Müller bot im zweiten Spiel für seinen neueo Verein Wacker Innsbruck eine schwache Leistung, Innsbruck unter-lag in einem Spiel der österreichi-scheo Meisterschaft Rapid Wien mit

Training abgesagt

Les Lenes (sid) - Der erste Abfahrtslauf des alpinen Ski-Weltcups droht heute auszufallen. Das zweite Training in Las Lenas (Argentinien) mußte wegen zu starken Windes ab-gesgt werden. Das Rennen soll heute innerhalb der "Tele-Illustrierten" des ZDF ab 17.15 Uhr übertragen werden.

#### Becker in Berlin? Stuttgart (dpa) - Das sogenannte

Young-Masters-Tennisturnier für Spieler unter 22 Jahren findet vom 1. bis 5. Januar in Berlin und Stuttgart statt. Titelverteidiger Boris Becker und der Schwede Mats Wilander sollen bereits zugesagt haben.

# Hockey: Starke Junioren

Vancouver (sid) - Titelverteidiger Deutschland gewann das zweite Spiel der Feldhockey-Weltmeisterschaft 

der Junioren (bis 21 Jahre) in Vancouver gegen Zimbabwe mit 12:0 (7:0). Damit führt die deutsche Mannschaft weiter in der Gruppe A vor Holland. Die Holländer besiegten Belgien 10:1.

## ZAHLEN

TENNIS

Internationale Herres-Meisterschaffen von Kanada in Montreal, erste Runde: Gerulaitis (USA) – Pecci
(Paraguay) 6:3, 4:5, 6:2, Zivijinovic (Jugoslawien) – Slozii (CSSR) 6:3, 6:3, Damesturnier in Mahwah/New Jersey, zweite Runde: Graf (Deutschland)
– Brown (England) 6:1, 6:1, Hanika
(Deutschland) – Phelps (USA) 6:4, 1:6,
6:3.

Freundschaftsspiel: Hibernians Edinburgh – Bayern München 2:1 (0:0), Stadt-Auswahl Korschenbroich – Düs-seldorf 1:14.

WASSERBALL

Europameisterschaft der Frauen in Oslo, dritter Spieltag: Ungarn – Bel-gien 10:5, Norwegen – Frankreich 15:4. Holland – Schweden 37:1, Deutschland – England 13:4.

SEGELN

Fastnet-Race über 605 Scemcilen: 1. Panda (England) 82:45,18 Std., 2. Outsider (Hansen/ Deutschland) 82:59,45, 3. Exador (Neusscland) 83:07,27, 4. Phoenix (England) 83:22,21, 5. Rubin (Schumann/Deutschland) 83:27,59, 5. Pinta (Österreich) 84:15,20, 6. Diva (Westphal-Langloh/Deutschland) 84:27,18.—Enstand im Admiral's Cup nach insgessemt fünf Wettfahrten: 1. Deutschland 1881 Punkte, 2. England 1596, 3. Neuseeland 1467, 4. Australiec 1399, 5. Singapur 1235, 6. Frankreich 1139, —Endstand in der Einzelwertung: 1. Phoenix 696 Punkte, 2. Outsider 693, 3. Suro (Dänemark) 687, 4. Rubin 649, 5. Exador 637, 6. Highland Fling (Singapur).

by by

ırde

und

iten

Off

nst-

1 ZU

cht

une

her

ch-

/er-

für

ger

mi-

be-

щd

rer-

für

des

ert

ist Eli-

ker 'ol-

 $\mathbf{ad}$ 

me

ier

ch

₽pt

ept gli-ler

als

TL6

cuch - Unsere liebe Sprache fasert aus. Wo einst kernige Genauigkeit Trumpf war, sagen wir mal bei Kleist oder, meinetwegen, bei Clausewitz, wo einer wie der alte Luther Gott und die Welt mittels Sprache dingfest machte, da ist heutigentags die fahriassige Ungenauigkeit zugange, da greift Beliebigkeit um sich, da landet das ungezielte Wort im Nebel, und wo eigentlich der zupackende Singular am Platz ist. taucht der unverbindliche Phiral auf, gewissermaßen zum Aussuchen, wie eine, im Katalogdeutsch gesagt, "Angebotspalette".

So sagen die Leute, wenn eigentlich von vielfältigem Zwang die Rede sein soll, es habe viele Zwänge, denen man unterliegt. Zwänge, Mehrzahl, ist unverbindlicher. Sage ich Zwang, so muß ich auch sagen, welchen ich meine. Bei Zwängen läuft die Sache unverbindlich ab. (Daß der Plural "Zwänge" trotz aller Duden ein widerliches Wort ist, sei nur nebenbei vermerkt.)

Manchmal ist der Plural eine sehr bequeme Art des Kneifens. Wenn einer verdächtigt wird, spricht heutzutage niemand von einem Verdacht. Man sagt Verdächte, das ist weniger genau, darum auch weniger angreifbar, das ist in der Wirkung mehr als nur ein Verdacht, aber weniger konkret und daher unangreifbar. Der Plural Verdächte ist sehr gut geeignet; einen Verdacht zu äußern, ohne ihn belegen zu müssen. Was tut's, daß es diesen Plural in der deutschen Sprache gar nicht gibt!

Es gibt ihn so wenig, wie es den Plural von Aktivität gibt. Der Singular ist nämlich schon em pluraler Sammelbegriff für mehrere, für viele Tätigkeiten. Aber Aktivitäten klingt bedeutender, es ist so interviewfest, so fernsehschirmgerecht.

Fast so wie die sagenhaften offentlichen Hände, die es nur im politischen Großgelaber gibt. Die öffentliche Hand nämlich ist die Gesamtheit aller öffentlichen Haushalte. Die öffentlichen Hände wären demnach die Gesamtheit der Gesamtheiten der öffentlichen Haushalte. Also ein Unfug. Alle wissen es, nur in Bonn wissen sie es nicht. Die Flucht in den Plural ist eine Flucht aus dem präzisen Denken und aus der guten Anschaulichkeit zugleich.

Ich denke da immer an Luther, was er wohl sagen würde, wenn ihm die Fernseh-Meteorologen von den Winden (Phural) erzählten. Winde, hätte er gesagt, Winde? Die meinen wohl Furz? (Singular).

gen "Stuttgarter Sommerkurse". Die-

ser verfänglichen Frage waren Kon-

zerte und Arbeitskreise, Instrumen-

talkurse und musikpädagogische

-Vorträge gewidmet. Die überra-

dauerte sechs Tage und war voll har-

Die Überzeugung, daß sich der

Trend zur publikumswirksamen Mu-

sik fortsetzen werde, hat sich gefe-

prinzipien trat Reinhold Urmetzer in

einem Vortrag und einem Sympo-

von der Epoche experimenteller Me-

thoden. In der bevorstehenden post-

modernen Periode werde die Musik

ihre hochgestochene Sprache aufge-

ben und zur Einfachheit und Ver-

ständlichkeit zurückkehren. Mit der

Huldigung an die Vergangenheit wür-

den dann die verponte Romantik, der

mißachtete Schönheitsbegriff, ja

selbst der anrüchige Eklektizismus

aufgewertet. Denken gilt dann als lä-stig, das propagierte Träumen soll al-

ternative, bessere Lebensformen

Die antimoderne Richtung wurde

estellies Konzertprogramm mit

Stücken von Phil Glass, Wolfgang

Rihm und William Bolcom belegt. Er-

wartungsgemäß fehlte den Werken

die starke künstlerische Aussage. Si-

cherlich wollte sie gering sein, da der

geistige Anspruch bewußt nivelliert

ist. Ungestört konnten die Zuhörer

träumen, wenn sie wollten, auch

schlafen, was bei dieser Art Musik

wahrscheinlich einkalkuliert ist. Am

lebhaftesten wurde Bolcoms zweite

Violinsonate beklatscht die mit ei-

ner Prise Kitsch angereichert, im Kaf-

Die Demontage des Denkvermö-

gens scheint glücklicherweise nicht

das einzige Kennzeichen der zukünf-

tigen Musikepoche zu sein. Nach wie

vor arbeiten spekulative Geister dar-

an, der Musik jenen intellektuellen

Anstrich zu geben, den diese Kunst-

form bisher hatte und weiterhin

braucht. So wird die Entwicklung

komplizierter Klangapparaturen

nicht aufzuhalten sein und kommen-

de Generationen beschäftigen. Doch

der Umgang mit Technologie erfor-

dert bekanntlich kein sanftes Träu-

men, sondern ein scharfes Kalkül.

Die drei kompetenten Seminare hiel-

feehaus angesiedelt war.

durch ein von Urmetzer zusammen-

stigt. Als Verfechter der neuen Stil-

erkaufer Stuttgarter Sommerkurse: "Neue Musik - wohin?"

Zu viel "Neues Deutschland"? - Die 3. Auflage des "Handbuchs der DDR"

# viele Hände! Das Erbe des Doktor Ludz

Die neue Ausgabe des "Hand-buchs der DDR" ist da. Freilich, von einem Handbuch wird man bei 1660 Seiten Umfang kaum noch sprechen können. Was der Kölner Verlag für Wissenschaft und Politik jetzt in der dritten Auflage mit über 1000 Stichworten, von "Abgabenverwaltung" bis "Zoologische Gärten", vorgelegt hat, ist eher als zweibändiges Speziallexikon zu bezeichnen, das schon durch sein Gewicht zu erkennen gibt, wie sehr in den letzten sechs Jahren der hiesige Wissensstand über den SED-Staat zugenommen hat. Für die zweite, damals noch ein-

bändige Auflage (1280 Seiten) von 1979 lagen wissenschaftliche Leitung und Redaktion bei dem inzwische verstorbenen Soziologen und Volks-wirt Peter Christian Ludz (1931–1979), der als Lehrstuhlinhaber an der Münchener Universität das ganze Unternehmen einst angeregt (die erste Auflage des Handbuchs mit 992 Seiten war 1975 erschienen) und in seiner Diktion auf die entspannungspolitischen Bedürfnisse der sozialliberalen Koalition ausgerichtet hatte. Bekanntlich war wenige Jahre zuvor die elfte und letzte Auflage (1969) eines von der Bundesregierung jahrelang geförderten, dann aber als zu "antikommunistisch" erachteten "Taschen- und Nachschlagebuchs über den anderen Teil Deutschlands" (insgesamt 965 000 Exemplare) von Herbert Wehner, dem damaligen Minister für gesamtdeutsche Fragen, eingezogen worden.

Die wissenschaftliche Verantwortung für die dritte Auflage des "DDR-Handbuchs" trägt nun der Westberliner Politologe Hartmut Zimmermann, Ludz-Schüler noch aus den späten fünfziger Jahren an der Freien Universität, der mit einem Stab von mehr als 90 Mitarbeitern versucht hat, die kaum noch überschaubare Stoffülle lexikalisch zu bewältigen. Dieser Kreis von Fachjournalisten und Wissenschaftlern, der die 22 Sachgebiete zu bearbeiten hatte, blieb seit 1979 fast unverändert, dagegen mußten mehrere Beiträge neu aufgenommen, andere erweitert oder umgearbeitet werden. Daß Zeittafel (S. 1560-1615) und Literaturverzeichnis (27 Rubriken statt bisher 14) auf den neuesten Stand zu bringen waren, versteht sich unter den gege-

benen Umständen von selbst. Beispiele für neu aufgenommene Stichworte, auf die man 1985 nicht mehr verzichten zu können glaubte, "Friedensbewegung", deren che und außerkirchliche Aktivität auf über drei Spalten verzeichnet werden, "Militarisierung" und Neue Medien", die in Mitteldeutschland seit Jahren für rege Diskussion

ten Erhard Karkoschka (Elektro-

nische Komposition), Manfred Deff-

ner (Einführung in elektronische Ge-

rāte) und Mesias Maiguashca (Com-

Erfolgreiche Wechselwirkungen

zwischen Musik und Technik deckte

das Eröffnungskonzert auf. Wie gut

sich die apparative Klangwelt mit

dem überlieferten Instrumentarium

verträgt, erhellte das extravagant be-

setzte Stück für Cello, Schlagzeug,

Computer und Licht-Environment

des ecuadorianischen Komponisten

Mesias Maiguashca, der heute im ba-

dischen Lautenbach lebt. Das Werk

heißt "Fmelodies" (weil die Melodien

mit Hilfe eines Filters entstanden

sind). Reale Klänge schweben über

einem Computer-erzeugten Tonge-

misch. Unfreiwillige Assoziationen

an unsere Umwelt, wie Wassertrop-

fen, Donnergrollen oder Kunglocken,

lockern die etwas starr ablaufende

Durch Computer verfremdet sind

auch die konkreten Klänge in "Mor-

tuos plango, vivos voco" von Jona-

than Harvey. Der sonore Cellopart do-

miniert über das Tonband in "An-

nonce" von David Mason-Edward.

Quälerischer Ausdruckstanz, in Pro-

jektionen widergespiegelt, wird von analog/digitaler Elektronik in "One

for the Ladies" von Allen Strange be-

gleitet. Die eindrucksvollste Ton-

band-Arbeit für das Programm liefer-

te Erhard Karkoschka mit seinem ur-

aufgeführten "Zeitmosaik". Der Um-

gang mit der musikalischen Zeit, der

sich hier in nuancierten Wandlungs-

prozessen vollzieht, ist ein anschauli-

ches Beispiel für die glückliche Mi-

schung aus handwerklicher Kenntnis

und künstlerischer Phantasie, die

sich bei Karkoschka durch keine La-

Mit dem Sorgenkind Oper befaßte

sich Milko Kelemen. Um die Zukunft

dieser Gattung sorgt er sich nicht,

wenn sie aus der konventionellen

Form hinausfindet, ihre anachronisti-

schen Sujets aufgibt und dafür Zu-

künftiges in die Handlung einfließen

läßt. Sechs weitere Dozenten lehrten

ungewöhnliche Techniken im voka-

len und instrumentalen Bereich. Ei-

nige stellten sich als exzellente Soli-

sten in Konzerten vor. Musikschüler,

die moderne Werke und Jazz spielten.

widerlegten die weitverbreitete An-

sicht, daß das Verhältnis zwischen

Unterricht und Neuer Musik getrübt

bortätigkeit einengen läßt.

putermusik).

Musik auf.

tert und ergänzt wurden, neben vielen anderen, die erläuternden Texte zu den Stichworten Arbeitslosigkeit", die es selbstredend auch im Sozialismus gibt, "Bürgerrechtler", "Mitteldeutschland", "Schießbefehl" und "Totalitarismus", ein Begriff, der in der Ausgabe von 1979 lieblos auf mur fünf Zeilen als "unscharfe Bezeichnung zur Charakterisierung der Herrschafts- und Gesellschaftssysteme kommunistisch regierter Staaten" abgehandelt wurde, nun aber auf einer vollen Seite als "gerechtfertigt"

angesehen wird. Neben den einfachen Stichworten gibt es noch 90 Hauptartikel, die mit Verfassernamen gekennzeichnet sind und in einzelne Problemkreise wie "Deutschlandpolitik der SED" (Johannes Kuppe und Manfred Rexin: 27 Seiten), "Geschichte der DDR" (Hermann Weber: fast 10 Seiten), "Li-teratur und Literaturpolitik" (Hans-Dietrich Sander: 12 Seiten) einführen

Daß ein derart umfangreiches Nachschlagewerk nicht allen Ansprüchen genügen kann, ist eine Selbstverständlichkeit. Sachfehler wie das Geburtsiahr des einstigen FDJ-Chefs und heutigen Pobtbüromitglieds Egon Krenz, der beim angegebenen Datum 1931 auch mit 14 Jahren nicht einer Partei beigetreten sein dürfte, die 1945 noch nicht bestand, sind da noch am leichtesten auszumerzen (S. 1006).

Unerfindlich bleibt, warum das Delikt "öffentliche Herabwürdigung" (früher: Staatsverleumdung) erläutert wird, während andere Begriffe aus dem politischen Strafrecht, wie zum Beispiel staatsfeindliche Hetze", zu fehlen scheinen. Man muß sie unter der Rubrik "Staatsverbrechen" su-chen. Bei der Behandlung des "Juni-Aufstands" (gemeint ist der 17. Juni 1953) wird die nationale Komponente einfach ausgespart; es wird verschwiegen, daß die Streikenden nicht nur Abschaffung der Normtreiberei forderten, sondern gesamtdeutsche freie Wahlen und die Wiedervereinigung Deutschlands.

Manche Texte, das fällt überhaupt anf, wirken so, als habe ihr Verfasser zu intensiv die Parteipresse der SED gelesen. So ist der erste Satz unter dem Stichwort Bezirk" unverkennbar in einem dem "Neuen Deutschland" entlehnten Stil geschrieben: "Gebietseinheit im staatlichen Aufbau der DDR, die 1952 im Zuge der Neugliederung der staatlichen Verweitere Demokratisierung des Aufbaus und der Arbeitsweise der staatlichen Organe in den Ländern der DDR geschaffen wurde."

kürzer und treffender im eingestampiten Nachschlagewerk von 1969 nachlesen: "Die Bezirke sind Verwaltungseinheiten und Territorien die bei der Verwaltungsneugliederung 1952 durch den Zusammenschluß von jeweils etwa 15 Kreisen gebildet

Ärgerlich ist auch der Artikel über den "Strafvollzug", weil der Autor, offensichtlich in Unkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse, die SED-Version übernimmt und, was die Sache noch schlimmer macht, unkommentiert läßt:

Ziel des Strafvollzugs ist die gesellschaftliche Erziehung und Wie-dereingliederung des Strafgefangenen in die sozialistische Gesellschaft...Der Strafgefangene soll durch die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit erzogen werden. Dadurch sollen sein Verantwortungs- und Pflichtbewußtsein, die Disziplin und aktive und schöpferische Mitwirkung im Arbeitsprozeß gefordert werden.

An diesem Passus, der unverändert auch in der "Neuen Justiz" stehen könnte, ist jedes Wort falsch. Die parteiamtliche Rhetorik wird dennoch kommentarios akzeptiert und damit ein Einverständnis der Rechtsbehörden im Rechtsstaat und unter der Diktatur suggeriert, wie er so nicht existient

Damit ist der Hauptvorwurf benannt, der diesem Handbuch zu machen ist: die mangelnde Bewertung politischer Prozesse im anderen Teil Deutschlands, die an Opportunismus grenzt. Unser westliches Demokratieverständnis als Kriterium wird nirgendwo eingeführt, soll und darf wohl auch nicht bei dem "systemimmanenten Ansatz"; dem die "DDR"-Forschung seit Peter Christian Ludz

So ist dieses Handbuch Laien, die sich informieren wollen, kaum zu empfehlen. Wissenschaftler, die über genügend "DDR"-Kenntnisse, und ehemalige "DDR"-Bewohner, die über genügend Erfahrungen mit dem "realen Sozialismus" verfügen, kommen noch am ehesten zurecht. Für die Sichtweise, wie sie unseliges Ludzsches Erbe ist, beim Begriff "Totalitarismus" aber schon überwunden scheint, verwendet der Marxismus-Leninismus das Schlagwort "Objektivismus", es wird, in eben diesem Handbuch, definiert als "Unparteilichkeit und politisch-ideologische

JÖRG BERNHARD BILKE chael Felinner; DDR-Handbuch', 3 blerar-beitete ind erweiterte Auflage, herstagege-ben vom Bundesministerium für Innerteut-sche Berichungen. Verlag Wissenschaft und Folitik, Köln 1865, zwei Bände, 1860 Seiten, 48 Mark



# Düster, stolz und schön

damit, daß ein gewaltiges, urgesundes Baby am Straßenrand hockt, direkt neben einer scheußlichen Regenpfütze. Erst knabbert das dralle Kind an einer Dollarnote. Dann verspeist es das Geld mit Behagen. Der Himmel ist verhangen. Archaisch traurige Musik untermalt die rätselhaft fidele Szene.

Später sehen wir immer wieder rerennasse Straßen. Wir tauchen ein in das Elend und die schmutzige Tristesse trübselig ausgefranster Vorstädte. Hier hausen die Zigeuner. Sie sind, merkbar vorübergehend, in die Abbruchbuden verfallener Sozialbauten eingefallen. Ein schöner Schimmel, wie ein Abbild früheren Zigennergianzes, steht vor einer verfallenen Fabrikhalle angehalfert herum. Eine leuchtende Reminiszenz an bessere Zeiten. Das Tier wird verhökert mit Inbrunst und händlerischer Ausdauer. Ein Schwachsinniger taumelt immer wieder durch die schön getünchten Elendsbilder dieser Außenseiterwelt. Er torkelt über längst stillgelegte Gleise der Eisenhahn, schreit

nach einer eingebildeten Geliebten. Hier also auch haust Tara, der Zigeuner, mit seiner alten, raunenden Mutter und dem Mädchen, das er von seiner Zigeunerfrau hatte. Die hat er verstoßen. Sie hat die Pille genommen, hat ihn um Vaterfreuden und Vaterstolz betrogen. Tara, tief verwundet, kann den Verrat nicht verwinden.

Die drei Brüder der tief verachteten, schönen jungen Frau tauchen immer wieder in ihrem elend verkommenen Mercedes auf, anzusehen wie die Männer einer Mafia. Sie wollen vermitteln, ihre schöne Schwester wieder ehrlich machen, die Großfamilie, wie der Stolz gebietet, wieder reparieren. Das mißlingt.

Tara wird aus seiner Mietshöhle von der Polizei grausam exmittiert. Er findet auch nicht mehr in der düsteren "Bar des Princes" (der "Prinzen", wie sich die Zigeuner in Frankreich nennen) Heimzt oder Gesellschaft. Die alte Mutter begibt sich, zusammen mit ihrem Enkelkind auf den Weg zu einem Rechtsanwalt, der wieder ihre Ehre und endlich auch Seßhaftigkeit für die Familie erstreiten soll.

Sie stirbt in einer märchenhaften Himmelfahrt auf den dreckigen Stra-Ben und der Unbehaustheit. Sie sieht GERTH-WOLFGANG BARUCH sterbend, den Himmel offen. Ein

Der schöne Zigeunerfilm von To-ny Gatlif aus Frankreich beginnt von uralten Reminiszenzen aus der von uralten Reminiszenzen aus der Weltepoche, da das Zigeunerleben, wie's im Liede heißt, wahrlich, wahrlich noch "hustig" war. Ein so schöner, kraftiger, oft lustiger und starker Erstlingsfilm von Tony Gatlif. Gatlif selber ist ein geborener Zigeuner, wuchs als Analphabet auf, geriet wie ein Wunder ans Theater und dann an den Film Sein erstes Kinostück (schon bei dem letzten Münchner Filmfest bewundert und bejubelt) lauft nun auch bei uns.

Es ist von einer erstaunlichen Wehleidslosigkeit. Der Film ist, bei allem Unrat und aller Verfolgung, die er deutlich zeigt, wunderbar stolz. Gatlifs Menschen reagieren alle mit einem fast beiligen Selbstbewußtsein. Sie leben deutlich noch aus Bindungen, denen wir übrigen sonst alle längst bis zur Vergessenheit entwachsen sind.

Dieser Film klagt nie, auch dort, wo er deutlich anklagt. Er rührt bei völliger Abwesenheit von falscher Rührseligkeit. Er hat, bei allem Schmutz der Verfolgung, auf die er deutlich hinweist - er hat eine wunderbar selbstbewußte Reinheit, Gatlifs Erstlingsfilm, diese schöne Wirklichkeitsballade über das Leben der Zigeuner heute, ist auf Anhieb ein kleines Meisterwerk. Sehr zu empfehlen allen.

FRIEDRICH LUFT



Meisterlicke Ballade über das Leben der Zigeuner heute: Szene aus



Darmstadt zeigt das Werk von fünf Künstlerinnen

# Memento-Botschaften

Die Darmstädter Kunsthalle hat einen ziemlich sicheren Kunstgriff angewandt. Die Ausstellung einer großen Bildhauerin, Hede Bühl (45) - wahrscheinlich unsere größte bildhauerische Kraft -, hat man von der Bremer Gerhard-Marcks-Stiftung übernommen, und das muß ja wohl jeden interessieren: Zweitens die wohlbekannte Ev Grüger (57) mit Zeichnungen und Gouachen, auch keine kleine Nummer. Und hinter diesem Vorspann dann drei weniger bekannte Namen: Hetty Krist (43), Christa Goertz (35) und im Studio Alice Meister (43). Wie man sieht, fünf Frauen, ohne daß davon viel Aufhebens gemacht würde. Richtig! Qualität spricht für sich selbst.

Hede Bühls kraftstrotzende bandagierte Köpfe und Torsi, meist aus geglätteter Bronze oder verbleitem Gips, sind jedem Kenner geläufig. Warum bandagiert, also ohne Augen und Ohren, ist eine überflüssige Frage-Im Katalog wird sie gestellt und so beantwortet: "Ein bloßer Wille, dem die Orientierung und die Selbstbestimmung im Raum versagt ist." Und eine Reihe ähnlicher Möglichkeiten und Vermutungen.

Aber nicht einmal, wenn es (rich-tig) hieße, wir alle hätten Köpfe, die weder sehen noch hören wollen, wäre das Phänomen getroffen. Diese Gestalten sind Zeichen, die "Wächter" mit bandsgierten Köpfen sind aufgerichtete Zeichen, das genügt. Und nicht einmal das braucht man, um vor den Archetypen, auch den monumentalen, aus Blöcken bestehenden Ganzfiguren, den Eindruck groß verspannter Kunstwerke zu haben. Daß die Künstlerin jüngst zu vorgeburtlichen Kokons und postmortalen

Mumien überging, war zu erwarten; aber das ist eine vorübergehende Spielerei, nicht der Zielpunkt ihrer

Ev Grügers weiträumige Land-schafts- und Stadtstrukturen, und die ebenso weiträumigen Stilleben, in Bleistift und zart getonten Gouachen, sind ebenfalls längst bekannt und ge-

Hetty Krist legt vielschichtige Gesichter vor (Bleistift, Kreide und Pastell), meist Gesichter alter Menschen, die mit Erinnerungsbildern ihres allmählich verwandelten Ausdrucks oder auch mit Bäumen und Häusern verwoben sind, fröhliche Jugend bis zum tiefen Altersblick und zum unentwirrbaren Verwachsensein. Das ist alles voller Memento-Botschaft. Sie kann aber auch lustige, simple Porträts zeichnen.

Christa Goertz malt Innenräume mit neosachlicher Genauigkeit und in geheimnisvollem Licht, oder auch den Strand der Riviera mit angeschwemmtem Abfall. Neben den Acrylgemälden gibt es Gouachen mit toten Vögeln und Mäusen und entsprechende Zeichnungen. Alice Meister füllt Kästen mit gut

komponierten Assemblagen und gibt ihnen häufig Farbnamen, alles aus den Jahren 1983-85. Nach dem Studium für Gestaltung in Offenbach heißt es: seit 1966 selbständig, seit 1981 Ausstellungen. Was sie in den 15 Jahren dazwischen gemacht hat, erfährt man allerdings nicht. (Bis 8. September; Katalog Hede Bühl, 18 Mark, Ev Grüger 10 Mark, Hetty Krist 29 Mark, Christa Goertz 16 Mark, Alice Meister

RUDOLF KRÄMER-BADONI

Das Tanzarchiv von Kurt Peters bleibt in Köln

# Ballett auf 250 Metern

l etzt ist es entschieden. Das Kölner Tanzarchiv bleibt in Deutschland. Nach jahrelangem Hinhaltemanöver und fast einjährigen Verhandlungen mit dem im Aufbau befindlichen Amsterdamer Dansberaad griff in letzter Minute des Kölner Informations- und Bildungszentrum "City Treff", eine Stiftung der Kölner Stadtsparkasse, zu: sie erwarb jetzt die unter Fachleuten weltberühmte private Tanzbibliothek. Die Stadt Köln sicherte zu, die Folgekosten zu übernehmen. Gestern wurde der Vertrag zur Übergabe von dem bisherigen Eigentümer der kostbaren Sammlung, Kurt Peters, unter-

ge, Verleger und Kritiker, wurde letztes Jahr vom Deutschen Verband für Tanzpädagogik für den vorbildlichen Aufbau der Sammkung mit dem Deutschen Tanzpreis geehrt. In jahrzehntelanger Arbeit hat er gemeinsam mit seiner Frau. Gisela Rohse-Peters, das Material zusammengetragen und betreut

Tanzbücher, internationale Zeitschriften, Programmheste und eine nahezu lückenlose Zeitungsausschnittsammlung zum einschlägigen Thema, aber auch historische Raritäten, wie zum Beispiel Federzeichnungen der Wiener Tänzerin Fanny Elßler, sind auf 250 laufenden Metern selbstgezimmerter Holzregale untergebracht. Wissenschaftler, Tanzpädagogen, Studenten, Kritiker und Ballettomanen" haben freien Zugang zu der in ihrem Umfang in Europa wohl einmaligen Sammlung am Brisseler Platz

wird, ist sein schönstes Geburtstags-

Peters, renommierter Tanzpädago-

Das Tanzarchiv, sagte Kurt Peters gestern, sei ihm längst "über den Kopf gewachsen. Am vorigen Wochenende ist er 70 Jahre alt geworden. Die Gewißheit, daß sein Lebenswerk nicht zerstreut, sondern als Einheit weiter in Deutschland existieren

geschenk

Schon einmal war die Existenz der Sammlung bedroht. Nachdem der gebürtige Hamburger die anfänglichen Schätze 1953 in seiner Heimatstadt erstmals öffentlich gezeigt batte, gewährte ihm die Stadt einen bescheidenen finanziellen Zuschuß. Der wurde allerdings bald gestrichen. Peters sah sich gezwungen zu übersiedeln. Aus Köln kam ein verlockendes Angebot: Er sollte am Institut für Bühnentanz unterrichten - und er hätte die Möglichkeit, dort gleichzeitig sein Archiv unterbringen. Man sagte ihm Räume und Personal zu. Darauf hat er, der später dem Direktorium des Tanzinstituts angehörte, bis heute ge-

So mietete er auf eigene Kosten eine kleine Wohnung am Brüsseler Platz an. Wenn eines Tages die seit langem geplante Sporthochschule Wirklichkeit geworden sein sollte, wird dort auch das Tanzarchiv untergebracht werden. Das sicherte die Stadt jetzt zu.

Als vorrangigste Aufgaben bezeichnete es Peters, einen Katalog zu erstellen. Hierbei habe das Dansberaad seine Mitarbeit zugesagt. Außerdem will die Stadt Köln einen Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Er müsse, so Peters, über zweierlei verfügen: nicht eben nur bibliothekarische. sondern auch intime Tanzkenntnisse. Denn er soll eines Tages die Arbeit von Peters fortführen. Einen solchen Mitarbeiter ausfindig zu machen ist seine, Peters', erste Arbeit - sie wird ihm gelingen. Denn, so sagte WELT-Kritiker Klaus Geitel vor Jahresfrist m seiner Laudatio anläßlich der Verleihung des Tanzpreises an Kurt Peters: "Der Gentleman des Tanzes, die Institution Kurt Peters, hat es immer

MARIELUISE JEITSCHKO

verstanden, sich Mitarbeiter zu ge-

## **JOURNAL**

Rostropowitsch-Festival mit Anne-Sophie Mutter Bad. Aldeburgh

Einmal im Jahr rückt das ostenglische Seebad Aldeburgh in den Mittelpunkt der britischen Kulturszene: mit seinem sommerlichen Festival, das, 1948 von Benjamin Britten gegründet, seit drei Jahren von dem russischen Cellisten und Dirigenten Mstislav Rostropowitsch geleitet wird und das jetzt auch dessen Namen trägt. In diesem Jahr stellte es eine Künstlerin heraus, die in England schon seit langem Schlagzeilen macht: die Geigerin Anne-Sophie Mutter. Sie eröffnete die Konzertreihe am 8. August mit Bachs Violinkonzerten E-Dur und a-Moll, begleitet vom Britten Pears Orchestra unter der Leitung von Rostropowitsch, und sie beschloß es jetzt auch, und zwar mit Tschaikowskys Violinkonzert.

Bulgarischer Sänger bleibt in Österreich

Der aus Bulgarien stammende Baß-Sänger Nicolai Ghiaurow erhielt die österreichische Staatsbürgerschaft, wie in Wien bekannt wurde. Der 56jährige Ghiaurow studierte in Sofia und später am Moskauer Konservatorium Gesang. Einen seiner größten Triumphe feierte er als Boris Godunow unter Herbert von Karajan bei den Salzburger Festspielen. Derzeit singt er dort in "Macbeth".

Goethe-Institut zeigt Werke deutscher Künstler

Das Londoner Goethe-Institut präsentiert bis zum 30. August eine Ausstellung mit Werken junger Multi-Media-Künstler, die in der abgelaufenen Saison als Stipendiaten des DAAD, des British Council oder des Landes Nordrhein-Westfalen in Großbritannien lebten und arbeiteten. Die Künstler, die sich mit einer Vielfalt von Ausdrucksformen und -möglichkeiten der interdisziplinären Kunst beschäftigen, arbeiten v. a. in den Bereicben Film und Performance, Bühnendesign, Skulptur und Zeichnen.

#### Historische chinesische Hauptstadt entdeckt

AP. Peking Archäologen sind nach einem Bericht der offiziellen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua auf eine der ältesten chinesischen Haunt städte in Yanshi in der Provinz Hunan gestoßen. Xinhua beschrieb den Ort als Wiege der chinesischen Zivilisation. Dem Bericht zufolge handelt es sich um die Hauptstadt der frühen Shang-Dynastie, die von 1700 bis 1066 v. Chr. dauerte. Sie sei die besterhaltene aller alten Städte Chinas. Die rechteckig angelegte Stadt von über 1,6 Kilometer Länge sei von einem 16 Meter dicken Erdwall umschlossen.

Triennale der Zeichnung startet im Herbst

dpa, Nürnberg Junge Künstler aus 16 Ländern beteiligen sich an der 3. Internationalen Triennale der Zeichnung und Bildhauerzeichnung, die von der Nürnberger Kunsthalle vom 11. Oktober 1985 bis zum 16. Februar 1986 veranstaltet wird. Jedes Land kann bis zu zehn Künstler unter eigener Regie auswählen. In der Sonderschau "Bildhauerzeichnung" werden Arbeiten von Magdalena Abakanowicz, Eduardo Chillida, Richard Serra und Jean Tinguely gezeigt.

Salzburg rechnet ab oder Die Steuern der Fremden

dpa, Salzburg Die oft kritisierten bohen Subventionen für die Salzburger Festspiele werden nach dem Ergebnis einer Studie durch Steuerzahlungen mehr als wettgemacht: So bekamen die Festspiele im letzten Jahr 68 Millionen Schilling (knapp 10 Millionen Mark) von der öffentlicben Hand, führten aber 84,5 Millionen (über 12 Millionen Mark) an Steuern ab. Insgesamt entstanden nach einer von der Salzburger Landesregierung in Auftrag gegebenen und jetzt veröffentlichten Studie durch die Festspiele und den dadurch bewirkten Umsatz des Fremdenverkehrs Steuerleistungen von etwa 272 Millionen Schilling 1978 seien es noch 160 Millionen gewe-

# Marcel Mihalovici †

Der französische Komponist rumanischer Herkunft Marcel Mihalovici ist im Alter von 86 Jahren gestorben, wie in Paris bekannt wurde. Der mit der Pianistin Monique Haas verheiratete Schüler von Vincent d'Indy war einer der letzten Vertreter der "Pariser Schule" aus emigrierten Musikern zwischen den beiden Weltkriegen. Mihalovici lebte seit 1919 in Paris. In den 30er Jahren war er an der Gründung der Konzertvereinigung "Triton" beteiligt, die maßgeblich zur Verbreitung der zeitgenössischen Musik

s Bein

Kuhglocke im Computer Neue Musik – wohin?", so lauteten Frage und Motto der diesjähri-

- schungsreiche Entdeckungsreise

stenz

ter Arbeit

schaffen.

siumskonzert auf. Mit provokanten Formulierungen distanzierte er sich

ı, l. 88., hr-3.-.

500 M-el ck-tio-the 0.0

## Vorwürfe gegen Union Carbide auch aus Italien

DIETER THIERBACH, Bonn Der drittgrößte amerikanische Chemiekonzern Union Carbide sorgt weiter für Schlagzeilen. Nur zwei Tage nach dem Austritt einer Giftgaswolke aus dem Werk in Institute/West Virginia wurde bekannt, daß sich in der nur acht Kilometer entfernten Fahrik in South Charleston am Dienstag abend ein weiterer "Störfall" ereignet hat. Die Klassifizierungen der Agenturen reicben vom "nichtgiftigen chemischen Produkt", über "Ammoniak" his hin zu einem "übel riechenden Gas". Die Symptome sollen denen des Sonntag-Unglücks geglichen haben: Atembeschwerden, Brechreiz und Augenhrennen. Eine Stellung. nahme zu den Vorfällen war von Union Carbide nicht zu erhalten.

In Institute waren vor fünf Tagen offenbar nach einem Ventilhruch rund 1900 Liter einer Vorstufe des Schädlingsbekämpfungsmittels "Aldicarb" (Handelsname Temik) ausgeströmt. Ein Vertreter der amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) erklärte, es müsse jetzt "schnellstens gehandelt" werden. Wenn Untersuchungen eine ernsthafte Gefährdung der Bevölkerung ergäben, werde das Werk geschlossen. Erste Konse-quenz: Die Aldicarb-Produktion wurde vorläufig eingestellt.

#### Hohe Toxizität abgestritten

Die Firmenleitung verstrickt sich in immer neue Widersprüche. Auch wenn nach Aussage der unabhängigen Experten keiner der Betroffenen Langzeitschäden befürchten muß, ist für Experten grotesk, welch unterschiedliche Zahlen über die Giftigkeit der beteiligten Verhindungen in die Welt gesetzt werden.

Nach wie vor bestreitet der Konzern die hohe Toxizität. Man versucht, die Bedeutung eines 1983 verfaßten, betriebsinternen Memorandums ahzuschwächen, in dem es geheißen hatte. Aldicarh sei ebenso giftig wie die Bophal-Chemikalie Methylisocyanat. Die Erklärung für die zu späte Alarmierung wurde mehrfach revidiert: Hieß es zunächst, die computergesteuerte Überwachungsanlage hätte irrtümlich angezeigt, daß die giftigen Dämpfe nicht vom Werksgelände wegtreiben würlen, erklärten Firmensprecher, "die anlage sei nicht auf den Nachweis ies Schädlingsbekämpfungsmittels programmiert gewesen".

#### Tomatenernte gestoppt

Die staatlichen Behörden haben im Virginia-Werk seit 1974 nach eigenen Angaben 18 Sicherheitsüberprüfungen vorgenommen. Dabei soll es verschiedentlich zu Beanstandungen gekommen sein. Keine war indes schwerwiegend genug, um auch nur eine zeitweilige Aussetzung der Produktion anzuordnen. Die amerikanische Umweltschutzbebörde veröffentlichte auch einen Bericht, wonach in den vergangenen fünf Jahren insgesamt 28 Mal das hochgiftige Methylisocyanat ausgetreten sein soll. Allerdings, so die Behörde, hahe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden.

Ärger droht dem Chemiemulti auch aus Italien. In der Region von Neapel müssen nach Ansicht der italienischen Konservenhersteller etwa zwei Millionen Doppelzentner Tomaten wahrscheinlich vernichtet werden, weil sie mit "Temik" von Union Carhide behandelt wurden. Das Insektenvertilgungsmittel war von den italienischen Behörden nur für die Behandlung von Zuckerrüben, aber nicht von Tomaten erlaubt worden.

Dieses Mittel, so die Gemüsekonserven-Hersteller, wirke sich gefährlich für Menschen aus, wenn freiste hendes Gemüse oder Früchte damit besprüht würden. Wie gestern verlautete, hat das Gesundheitsministerium in Rom Experten der Union Carbide zu sich zitiert. Bis dahin wurde die Tomatenernte gestoppt, die fraglichen Tomaten werden zur Zeit auf ihren Giftgehalt geprüft.

Jumbo-Absturz: Experten stehen vor einem Rätsel / Flugschreiber gefunden / Überlebende Stewardeß spricht von lautem Knall

# 30 Minuten stemmte sich der Pilot gegen das Schicksal

Über die Ursache für den Absturz des japanischen Jumbos wird weiter gerätselt. Erstes Licht haben jetzt die Aussagen der Stewardeß gebracht, die mit drei weiteren Passagieren das Unglück überlebt hat. Eine genauere Klärung wird jedoch erst die Auswertung des Flugschreibers hringen. Die schwerverletzte Frau, die außer Dienst mitgeflogen war und im hin-tersten Teil der Maschine – Reihe 54 – gesessen hatte, berichtete bei einer ersten Befragung am Krankenbett, daß es plötzlich einen lauten Knall gegeben und sich im Heck des Flugzeuges eine Wolke aus Stauh und wei-Bem Dampf ausgehreitet habe. Sie habe dann in der Decke über sich einen Riß gesehen. Gleichzeitig habe die Maschine zu schlingern begonnen. Sie habe dann ihren Kolleginnen an Bord noch geholfen, den Passagieren Schwimmwesten anzulegen. Anschließend habe sie sich wieder gesetzt und angeschnallt. Dann sei das Flugzeug plötzlich von mehreren heftigen Stößen erschüttert worden - offenbar der Aufprall auf den Berg -, bevor sie das Bewußtsein verlor. Etwa 30 Minuten dauerte das Drama -

vom Radarschirm. Ein fünf Meter langes Teil der Boeing 747, das offenbar zum Seitenruder gehörte, wurde inzwischen im

vom ersten Alarmruf des Piloten his

zum Verschwinden der Maschine

Meer etwa 200 Kilometer von der Un-fallstelle entfernt gefunden. Dieses Teil scheint sich von dem Flugzeug gelöst zu haben und hat dabei offenbar die Kahinenhülle aufgerissen. Es ist aber noch völlig unklar, wie es zu dieser Beschädigung kommen konnte. Die Stewardeß sagte aus, daß die hintere rechte Kahinentür, von der zunächst berichtet worden sei, daß sie nicht richtig verschlossen gewesen sein soll, bis zum Unglück noch in Ordnung gewesen sei. Der Pilot hatte etwa 10 Minuten nach dem Eintritt des Notfalls gemeidet, er habe Schwierigkeiten mit dieser Tür.

Aus dem Funkverkehr zwischen Pilot und Bodenleitstelle ergah sich folgender Ahlauf des Unglücks: etwa 12 Minuten nach dem Start in Tokio berichtete der Pilot erstmals von Schwierigkeiten bei der Kontrolle der Maschine. Wenige Minuten später lei-tete er einen Sinkflug ein und hrachte die Maschine von der Flughöhe von 24 000 Fuß (etwa 8000 Meter) auf zunächst 22 000 Fuß. Kurz darauf meldete er der Bodenstelle einen "Notabstieg" und verringerte die Flughöhe um weitere 10 000 Fuß. Er versuchte dann, auf einem der Flughäfen in der Nähe notzulanden. Kurz vor dem endgültigen Absturz ließ er sich noch die Position durchgeben: allem Anschein nach war er also bereits so vom Kurs abgekommen, daß er nicht mehr wußte, wo er sich hefand. Kurz

darauf verschwand die Boeing von den Radarschirmen. Die Aufpralistelle befindet sich

knapp unter dem Kamm eines Bergzuges von etwa 1650 Metern Höhe. Auf Grund der Manövrierschwierigkeiten hatte der Pilot es anscheineno nicht mehr geschafft, den Bergkamm zu überfliegen. Flugzeuge besitzen kein eigenes Radar, mit dem sie erkennen könnter, daß sie sich auf einem Kollisionskurs hefinden. Allerdings werden sie von einem elektronischen System (Ground proximity warning system) gewarnt, wenn sie in Bodennähe kommen.

Wie ein Sprecher aus dem Bereich Flugsicherheit der Lufthansa auf An-

Im Heckbereich der Boing 747 befindet sich das Seitenleitwerk mit dem Sei-tenruder, mit dem dns Flugzeug in horizontoler Lage noch rechts nder links gedreht werden knnn. Seitlich sind die sogenonnten Stobili-saturen beweglich nngebracht, mit denen der Sink- oder Steigflug einleitet wird. Die in die Stnbllisotnren integrier-ten Höhenruder dienen zur Feinnbstimfrage mitteilte, hieiben trotz dieser bisherigen Erkenntnisse noch viele Unklarheiten. So ist zum Beispiel un bekannt, warum das Flugzeug nach Ausfall des Seitenruders nicht mehr kontrolliert werden konnte. Es dient vor allem der seitlichen Stabilisie-

rung und wird kaum zum Steuern eingesetzt, höchstens beim Landeanflug. Zur Veränderung der Neigung des Flugzeugs dienen die beiden be-weglichen Stahilisatoren, die seitlich am Heck der Maschine angehracht sind. Mit den Höhenrudern, die in die Stahilisatoren eingebaut sind, werden dann kleine Höhenkorrekturen vorgenommen. Die Querruder, mit denen das Flugzeug in eine Kurve -Seitenruder

Höhenruder

Stabilisator

gelenkt wird, befinden sich dagegen an den Tragflächen.

Möglicherweise ist beim Abreißen des Seitenleitwerkes auch die Steuerung der Stabilisatoren beschädigt worden. Bei Flugzeugen wie der Boeing 747 handelt es sich dabei um mechanische Seilzige (in dreifacher Ausführung), die – durch eine Hy-draulik verstärkt – die Stabilisatoren und die Höhenruder bewegen. Nach Auskunft der Rettungsmannschaften wurden die Stabilisatoren an der Un-glückstelle gefunden; sie sollen einen relativ unbeschädigten Eindruck ge-macht haben. Gegen eine Beschädigten gung dieser Teile zu Beginn des Un-glücks spricht auch die Tatsache, daß der Pilot noch einen Sinkflug von 5000 Metern durchführen konnte.

Auch der Druckahfall, der in der Kahine nach dem Aufreißen der Umhüllung aufgetreten war, kann den Absturz nicht direkt verursacht haben. Selbst wenn ein solcher Vorfall in großer Höhe eintritt, ist die Maschine noch immer flugfähig. Bei einem damit verbundenen Luftmangel hat jeder Passagier sowie die Besatzungsmitglieder Sauerstoffmasken zur Hand. Der Pilot leitet in diesem Fall sofort einen Sinkflug ein.

Die jetzt verunglückte Boeing war schon 1978 und 1982 bei Unglücken beschädigt worden. Die beschädigten Teile waren danach vollständig ausgetauscht worden.

Der amerikanische Hotel-Magnat

John Willard Marriott ist am Dienstag

in seiner Sommervilla in New

Hampshire im Alter von 84 Jahren

gestorben. Der Sohn eines mittello-

sen Schafzüchters aus Utah, der sich

zum Eigentümer einer der führenden

internationalen Hotelketten bochver-

diente, war als 27jähriger nach Wa-

shington verschlagen worden, wo er mit geborgtem Geld einen Imbiß-

stand aufzog. Als das Geschäft florier-te, rief er die Restaurantkette "Hot

Shoppes" ins Leben, 1957 stieg Mar-

riott ins Hotelgeschäft ein. Heute be-

schäftigt die Marriott Corp. weltweit

in 125 Hotels 140 000 Angestellte.

Letztes Jahr meldete sie einen Um-

satz von 3,5 Milliarden Dollar an.

Hotel-Magnat

# "Jahrhundertfund" aus Keltengrab erstmals zu sehen

dpa, Stuttgart Die von Fachleuten als "Jahrhundertfund" eingeschätzten archäologischen Ausgrabungen aus dem 1978 in Hochdorf in Baden Württemberg entdeckten Grah eines Keltenfürsten sind jetzt erstmals zu besichtigen. Ge-stern wurde im Württembergischen Kunstverein in Stuttgart die Sonderausstellung "Der Keltenfürst von Hochdorf" eröffnet (bis 13. Oktober). Das einzige mit Sicherheit unberührte derartige Grab in Europa und dessen prachtvolle Beigaben waren in mehr als sechsjähriger Arbeit vom Landesdenkmalamt und dem Württembergischen Landesmuseum geborgen und restauriert worden. Anhand von neun weiteren Grabungsstätten der vergangenen Jahre in Baden-Württemberg präsentiert die Schau zudem moderne Arbeitsmethoden der archäologischen Denkmalpflege. "Kronjuwel" unter den Beigaben des Grabmals aus der Hallstattzeit (etwa 700 his 500 v. Chr.) ist die mit Eisenblech überzogene fahrbare Totenliege.

#### Ex-Präsident angeklagt

AP, Mainz Der frühere Präsident des Deutschen Weinbauverbandes, 69jährige Werner Tyrell, und sein Kellermeister Helmut Burscheid müssen sich am kommenden Montag vor der 5. Großen Strafkaminer des Landgerichts Mainz wegen Vergehen gegen das Weingesetz verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, in der Zeit von 1971 bis 1983 insgesamt 106 506 Liter Wein der Prädikatsstufen Kabinett his Beerenauslese mit Kristallzucker verfälscht zu haben. Das teilte die Geschäftsstelle des Landgerichts gestern mit.

#### Fehlen die Beweise?

F N. Großhottwar Die mit Spannung erwartete Pressekonferenz der "Sonderkommission Hammer", die im baden-württembergischen Großbottwar im Fall des dreifachen "Parkplatzmörders" und "Hammerräubers" ermittelt, wurde von gestern auf heute verschoben, Die Polizei teilte offiziell mit, daß die Bhituntersuchungen des festgenommenen Roman Gianoncelli noch nicht abgeschlossen seien. Informierte Kreise vermuten eher einen Beweisnotstand der Polizei.

#### Brücke schmolz

dpa, London Nach einer Gasexplosion aus zunächst unbekannter Ursache ist gez stern eine stählerne Straßenbrücke über den Albert-Kanal nördlich der ostbelgischen Industriestadt Lüttich geschmolzen. Bei dem Unglück wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt, weil sich weder Autos noch Fußgänger auf der Brücke befanden Augenzeugen berichteten, aus der auf der Brücke verlegten dicken Gasleitung sei plötzlich eine Stichflamme geschossen.

## Invasion der Fliegen

AFP. Venedig Der Marco-Polo" Flughafen von! Venedig muß his zum 17. August wegen einer Invasion kleiner Fliegen gesperrt bleiben. Mehrere internationale Flüge, darunter auch einer nach Frankfurt, werden daher bis auf weiteres auf dem Flughafen Treviso bei Venedig abgefertigt.

# Vor "ernstem Gespräch"

Mit einem "ernsten Gespräch" soll der Wirbel beendet werden, den der Bundesanwalt Manfred Bruns durch sein öffentliches Bekenntnis zur Homosexualität ausgelöst hat. Inhalt wird die Frage sein, oh es "mit dem Amtsverständnis eines hohen Bundesanwalts vereinbar ist. Dinge aus seinem Intimbereich so in der Öffentlichkeit zu präsentieren\*, hieß es gestern im Bundesjustizministerium. Für disziplinarrechtliche Schritte sieht das Bundesjustizministerium keinen Anlaß.

# Legionäre aßen vegetarisch

. -. . - AFP, London Die Kost der römischen Legionäre war größtenteils vegetarisch. Dies er klärte der schottische Botaniker James Dickson, der jahrelang den Boden an ehemaligen Aborten der Soldaten Julius Casars untersuchte.

## Intelligenz ist Intelligenz

AP. Berlin Eine weitgehende Übereinstimmung zwischen der Akademischen Intelligenz des Theoretikers und der Praktischen Intelligenz des Praktikers haben Wissenschaftler der Freien Universität (FU) in Berlin in iahrelangen Forschungen festgestellt. Einem gestern veröffentlichten Universitätsbericht zufolge sind sich die Arten der Fähigkeit von "Theoretikern" und "Praktikern" sehr ähnlich.

## ZU GUTER LETZT

"Vorsicht! Freilaufender Hund. Wenn Hund kommt, hinlegen und auf Hilfe warten. Wenn keine Hilfe kommt, viel Glück!" Es steht auf einer Hinweistafel am Eingang eines Einfamilienhausgrundstücks in Deinste. Kreis Stade.

## "Astor" wird Luxusliner für Parteigenossen

Während das vor Monaten an die DDR\* verkaufte TV-Traumschiff "Astor" (18 834 BRT) auf seiner letzten Kreuzfahrt unter westlicher Flagge Kurs auf die mittelnorwegische Küste hält, wurde in Ost-Berlin bekannt: Nach Übergabe und Umbau soll der Luxusliner auf den Namen "Arkona" umgetauft und Rostock der neue Heimathafen des "DDR"-Staatsschiffes werden; in den Sommermonaten soll das Schiff "verdienten" Partei- und FDGB-Mitgliedern als Urlaubsschiff zur Verfügung steben, in der Wintersaison an ausländische Kreuzfahrt-Veranstalter verchartert werden und so mit westlichen Passagieren an Bord Devisen einfahren. Die "Arkona" soll das "DDR"-Fahrgastschiff "Völkerfreundschaft" (die Ex-\_Stockholm", die mit dem italie-

Erst im Februar vergangenen Jahres hatte die südafrikanische Reederei South African Marine Corporation (Safmarin; Kapstadt) die im Februar 1984 in Hamburg gebaute "Astor" für 130 Millionen Mark von der stadteigenen Hamburger HADAG übernommen. Schon bald darauf sickerte durch, Safmarin habe den Luxusliner wieder verkauft; der neue Besitzer wurde wochenlang geheimgehalten.

nischen Luxusliner "Andrea Doria"

vor der US-Küste zusammenstieß) er-

Die "DDR" darf, wie der WELT bekannt wurde, weder den Namen "Astor" weiterführen, noch mit ihm werben, den Luxusliner auch nicht auf dem deutschen Chartermarkt an-

Am Montag lief der elegante Luxusliner zum letzten mal von Cuxhaven zu einer Kreuzfahrt aus mit 430 Passagieren an Bord, Angelaufen werden - unter dem Kommando Kapitan Ivan Curries das Nordkap, Tromsö und Trondheim, der Geirangerfjord sowie Bergen.

Am 27. August wird die "Astor" wieder in Cuxhaven festmachen. Bereits einen Tag später erfolgt die Übergabe an die "DDR"-Staatsreederei (Deutsche Seereederei), die den Umbau in Hamhurg vornehmen läßt. Im Kaufvertrag ist ührigens das ge-samte Inventar einschließlich Besteck und Bademäntel enthalten.

#### Mit 84 Jahren Aids verbreitet in Amtsstuben Unruhe starb Amerikas

Bundesländer reagieren auf die tödliche Seuche / Bisher 230 Opfer in Deutschland

Die sich drastisch ausbreitende tödliche Krankheit Aids, eine erworbene Immunschwäche, hat die Behörden alarmiert. 95 Menschen sind hisher in der Bundesrepublik Deutschland an der noch immer unheilbaren Krankheit gestorben. 230 Menschen - darunter zwölf Frauen und zwei Kinder - leiden derzeit nach offiziellen Angaben an Aids. Es wird mit einer Verdoppelung der Zahl der Fälle etwa alle acht Monate gerechnet. Weitaus mehr Menschen sind mit dem Alds-Erreger infiziert, ohne an Krankheitssymptomen zu leiden. Sie können trotzdem bei sexuellen Kontakten den Partner anstecken. Die Dunkelziffer der Aids-Betroffenen ist sehr hoch. Zudem überschreitet die Krankheit längst den Kreis der bisherigen Risikogruppen wie Homosexuelle, Drogensüchtige und Empfänger von Bluttransfusionen. Vor allem die Bundesländer reagieren auf die rasche Ausbreitung der erst 1980 erst-mals in New York registrierten Krankheit mit Merkblättern, Beratungen und kostenlosen Blutuntersu-

Palme als Statist

Der schwedische Wahlkampf hat

sich von lautstarken Reden in Wahl-

lokalen auf die Bretter, die die Welt

bedeuten, verlagert. Am Dienstag-abend trat Ministerpräsident Olof

Palme in einer Nebenrolle in George

Feydeaus Komödie "Das Gespenter-

hotel" in Stockholms Reginatheater

auf. Seine Rolle des Schutzmannes

wird allabendlich von anderen Politi-

kern gespielt. Erziehungsminister

Benet Goransson hrillierte bereits als

solcher. Jetzt hat der Oppositionsfüh-

rer Ulf Adelsohn Interesse bekundet.

Einen neuen Rekord stellte ein

26jähriger Amerikaner auf, der den

Armelkanal von Frankreich nach

England am Dienstag in acht Stun-

den und 20 Minuten durchschwamm

Der Geologe Peter Johnson aus Te-

xas startete am französischen Cap

Gris Nez bei Calais und landete in

Dover. In dieser Richtung ist die Ka-

naldurchquerung anstrengender, da

Johnson als Neptun

dpa, Bonn Schutz der Bevölkerung. Dies ergab landesweit zweimal wöchentlich eieine Umfrage der Deutschen Presse-

Agentur (dpa). In Baden-Württemberg hat das Gesundheitsamt von Stuttgart seit fast einem Jahr ein "Aids-Telefon" eingerichtet. Drei Ärzte beraten hier täglich fünf his zehn Anrufer. Jeder kann zudem kostenios sein Blut auf diese Krankheit untersuchen lassen. 150 Menschen haben dies inzwischen wahrgenommen. Die Zahl nehme "rasant" zu. Nach den bisherigen Erkenntnissen seien 20 Prozent der Tests "positiv". Außerdem wurden 600 Prostituierte aus dem Stadtgebiet für einen freiwilligen Test konkret angesprochen. Ferner werden Informationsabende speziell für die Risikogruppen und Informationsblätter sowohl für die Berölkerung als auch für die besonders gefährdeten Gruppen angeboten. Wie auch in den meisten anderen Bundesländern werden Blutspenden einem Aids-Test unter-

In Rheinland-Pfalz beraten die Gesundheitsämter kostenlos über Aids. Das Gesundheitsamt Mainz bietet

LEUTE HEUTE

nen telefonischen Beratungsdienst an. Im Auftrag von Arzten und Gesundheitsämtern macht das Medizinaluntersuchungsamt in Kohlenz anonym und kostenios Bluttests. Ferner gibt das Land ein Informationsblatt zu Aids heraus. Im Gesundheitsministerium wurde eine Arbeitsgruppe "Aids" gebildet. In Bayern klärt das Innenministerium die Gesamtbevölkerung bislang nur in Pres-semitteilungen auf. In München bietet das Gesundheitsamt bereits seit Oktober Gratisuntersuchungen und anonyme Beratung für die Risiko-gruppen an, auch für Prostituierte.

In Niedersachsen ist bei Gesund heitsämtern und Suchtberatungsstellen kostenios das Faltblatt "Was man über Aids unbedingt wissen sollte" zu ernalten. Von den anonymen schon 1983 vom Land eingerichteten Beratungsmöglichkeiten in der Medizinischen Hochschule Hannover machen etwa 50 Menschen wöchentlich Gebrauch. In Hamburg läuft im Herbst eine neue Aufklärungskampagne mit einem "Aids-Telefon" und "unkonchungen zur Aufklärung und zum darüher hinaus für Risikogruppen ventionellen Werbemethoden an.

# Obgleich er die Geschäftsleitung schon 1972 seinem Sohn J. Willard

die Strömungen ungünstiger sind. So hat 1978 die Amerikanerin Penny Dean von Dover nach Calais nur sieben Stunden und 40 Minuten gebraucht. Johnson hatte mit mehreren



anderen potentiellen Kanalschwammern in den letzten Wochen in Dover gesessen und auf hesserer Wetter ge-wartet. Als einziger entschloß er sich am Montag, nach Calais zu fahren und die Sache von dieser Seite her anzugehen, zu seinem Glück. Aufgeschoben, nicht aufgehoben hat dafür die Heidelbergerin Ute Niemz ihr Vorhaben, den Kanal als erste deutsche Frau zu durchschwimmen.

## Hähnel als Heino

Eines Abends im Herbst 1981 stieg Norbert Hähnel, Konzertveranstalter und Leiter eines Kreuzberger Szenen-Schallplattengeschäftes, auf eine Bühne und mimte den hlonden Bäkkergesellen Heinz-Georg Kramm, Mûttern und Töchtern besser bekannt als Heine. Zum Playback sang er dessen Schlager vor einem Berliner Punk-Puhlikum und gah an, der "wahre Heino" zu sein. Jetzt droht dem gehürtigen Westfalen eine halbe Million Schadenersatz, wenn er seine Persiflage nicht einstellt. Vor dem Bonner Landgericht läuft die Klage, er täusche die Fans des Original-Hei no. Hähnel läßt es auf einen Prozeß ankommen: "Ich trete mit der Düsseldorfer Punk-Gruppe "Die toten Hosen" auf und das vor einem völlig anderen Publikum\*.

Marriott Jr. übertrug, blieh er bis zum Lebensende Verwaltungsratpräsident. Ein weiterer Sohn, Richard, ist Vizechef des Familienunternehmens. Marriott war eine führende Personlichkeit der Mormonensekte und prominentes Mitglied der Republikanischen Partei. 1968 und 1972 war er der Vorsitzende von Präsident Richard Nixons "inaugural committee".

Seit langem wird auch über das erste Marriott-Hotel in Deutschland gemunkelt. Die Eröffnung war an sich für das kommende Jahr geplant gewesen.

Marriott machte nie einen Hehl aus seiner Abneigung gegen die Gewerkschaften; sie konnten in seinem Unternehmen nie so recht Fuß fassen.

# Den weltweit größlen Rummeltung begannen und auch länger als

die Briten sinkt

Der hritische Katamaran "Virgin

dpa, London

Atlantic Challenger", der den Ge-schwindigkeitsrekord über den Atlantik hrechen will, hat Probleme. Die Organisatoren des Unternehmens teilten gestern in London mit, daß einer der beiden Motoren des "Flitzers" einige Zeit ausgesetzt habe, weil die Spritzufuhr verstopft war. Außerdem hat das Boot mehr als 300 Gallonen Treihstoff wegen eines Lecks verloren. Schließlich mußte es wegen schlechten Wetters die Geschwindigkeit drastisch senken. Das Boot das dem Schallplattenmagnaten Richard Branson gehört, war am Montag früh in New York gestartet und sollte den von dem amerikanischen Luxusliner "United States" gehaltenen Rekord von drei Tagen, zehn Stunden und 40 Minuten unteroieten. Damit wollten die Briten das "Blaue Band", das seit

1952 in den USA ist, zurückholen

Nach der Überquerung von mehr als

der Hälfte der Strecke, die insgesamt

4800 Kilometer lang ist, hat das Schiff

keinen zeitlichen Vorsprung mehr

vor der "United States".

platz für die Süchtigen der Fernseh. Video-, Computer- und HiFi-Branche wird am 29. August Bundeskanzler Helmut Kohl in Berlin eröffnen. Auf dem Messegelände unter dem Funkturm werden mehr als 300 Unternehmen aus Europa. Asien und Amerika jene Produkte vorstellen, die im Bedie Zukunftsmusik soielen sollen. Die "Internationale Funkausstellung Berlin 1985", die im Zweijahresrhythmus Treffounkt von rund 400 000 Besuchern aus der ganzen Weit, wird in diesem Jahr jedoch nur vienige sensationelle Neuheiten präsentieren. Unbestritten hielbt jedoch der Vorteil. sich auf keiner anderen vergleichbaren Veranstaltung so umfassend über das Gesamtangebot der Industrie in-

Eine der wenigen Weltpremieren

formieren zu können.

vorgesehen liefen. Jetzt soll ein unhörbar und unsichtbar ausgesendetes Signal - ähnlich dem des Verkehrsfunks beim Autoradio - den Videorecorder nur dann ein- beziehungsweise ausschalten, wenn der gewünschte Film tatsächlich beginnt.

Zu den Neuheiten zählen auch Kabeltuner, mit denen ältere Videorecorder kabelfernsehtauglich gemacht werden und für jede Fernsehnorm der Welt, sei es PAL, SECAM Ost und West oder andere Systeme, empfänglich sind. Für einen solchen "Multistandard-Recorder" gibt es natürlich zuch den dazu ausgerüsteten Fernsehapparat. Japanische Firmen werden vor allem ein neues 8-Millimeter-Videosystem vorstellen, dessen sehr aunnes Bandmaterial und raffinierte Elektronik mit einer Kassette auskommt, die kaum größer als die bekannte Audio-Compaktkasette ist.

gangenen zwei Jahre ist in Berlin mit großem Sortiment vertreten: Die nur bierdeckelgroßen "Compact-Discs", kurz CD genannt. Sie bieten mit einem Durchmesser von zwölf Zenti-metern bis zu 70 Minuten Musik in schmälern den Hörgenuß anch nicht durch mehrfaches Abspielen: Ein Laserstrahl tastet beim Abspielgerät die auf der Platte gespeicherten Informa-tionen ah und sichern so dauerhaft guten Klang. Experten rechnen für 1985 weltweit mit einer Lieferleistung der insgesamt elf Hersteller von 65 Millionen Scheiben - keine Branchenneuheit hat so gut eingeschlagen wie die "Compact Disc".

ARD und ZDF produzieren an den zehn Messetagen 200 Sendestunden live. Private Anbieter wollen gleichzeitig einen Überblick über alle Möglichkeiten des Kabel- und Satelliten fernsehens geben. Nicht nur die Unterhaltungselektronik, auch das Hotelgewerbe Berlins verspricht sich volle Kassen. Die Berliner Hotels sind schon so gut wie ausgebucht, lediglich Privatquartiere kann das Verkehrsamt noch vermitteln Sogar Ost-Berlin profitiert von dem Ansturm: Messebesucher, die im Westen kein Bett mehr finden, weichen in die Ost-Berliner First-Class-Hotels "Palast" und "Metropol" aus - für 250 Mark für ein Einzel- und 295 Mark für ein Doppelzimmer - in Westmark versteht sich

# Statement Co 12 bedieds West State 5, 16 C. Chestelds and ≓Netal. • Spolwym, • Regol. ¥ Schneidal. ▼ Schwis. Gelman (G. Hayen, E-9 Science, S. Medial, and Pathyrone T-Teldycigebete <u>luistomme</u> ⇒warm. m}kali <u> Lucinglacion (altóricios (1000en)-760en)</u>

#### Vorhersage für Donnerstag: Im Westeo anfangs gewittriger Regen.

Wetterlage: Auf der Südseite eines Tiefs bei Schottland wird voo Westeo ber die schwül-warme Subtropikluft von mäßig-warmer Meeresluft ver-Übergang zu wechselnder Bewölkung und vereinzelt Schauer. Höchste Temperaturen 24 Grad. Nachts Ab kühlung auf 14 bis 11 Grad. Schwacher Südwestwind. Im übrigeo Bundesge biet anfangs ooch sonnig und Erwär mung auf 30 Grad. Später zum Teil

WETTER: Abkühlung

und 13 Grad, Schwacher Wind aus Süd

kräftige Gewitter. Nachts zwischeo 16

| Weitere Au   | ssicht | en:             |     |
|--------------|--------|-----------------|-----|
| Wechselnd be | wölkt  | Schauer, kühle  | er. |
|              |        | Mittwocb . 13 T |     |
| Berlin       | 27"    | Kairo           | 31  |
| Bonn         | 27*    | Kopenh.         | 19  |
| Dresden      | 28°    | Las Palmas      | 23  |
| Essen        | 27°    | London          | 19  |
| Frankfurt    | 26°    | Madrid          | 24  |
| Hamburg      | 249    | Mailand         | 28  |
| List/Sylt    | 21°    | Mallorca        | 28  |
| München      | 28°    | Moskau          | 22  |
| Sluttgart    | 38°    | Nizza           | 30  |
| Algier       | 29°    | Oslo            | 16  |
| Amsterdam    | 25°    | Paris           | 23  |
| Athen        | 33°    | Prag            | 25  |
| Barcelona    | 27°    | Rom             | 29  |
| Brüssel      | 27°    | Stockholm       | 21  |
| Budapest     | 30°    | Tel Aviv        | 29  |
| Bukarest     | 30°    |                 |     |
|              |        | Tunis           | 28  |
| Helsinki     | 21°    | Wien            | 28  |
| Istanbul     | 31°    | Zürich          | 23  |

in MEZ. zentraler Ort Kassel

Sonnenaufgang\* am Freitag: 6.09 Uhr, Untergang: 20.42 Uhr; Monda 5.34 Uhr, Uolergaog: 21.18 Uhr

Hoffnung auf das Berlin beginnt die Zukunftsmusik Blaue Band" für Berlin beginnt die Zukunftsmusik bester HiFl-Stereo Qualität in reagieren, wenn Filme mit Verspä bester HiFI-Stereo-Qualität und

reich der Unterhaltungselektronik

wird auf der Funkausstellung, die bis zum 8. September dauert, das sogenannie Video-Programm-System (VPS) ferem. ARD und EDF beenden mit der Einführung dieses Systems ein dauerndes Argernis violer Besitzer von Videorecordern, Bisher konnten vorprogrammierte Recorder nicht :

Auch der "Marktrenner" der ver-

مكذا من الاصل